**NEU-AUSSGEFERTIGTER KLEINER ATLAS, ODER UMSTANDLICHE** BESCHREIBUNG DES GANTZEN...

## Des Neusausgesertigten Weinen ATLANTIS Swepter Beil/

Amstandliche Beschreibung

der noch übrigen

Drey Std Sheile/

Afiæ, Africæ und Americæ, Mad iben Berfchiedenen Bheilen/Bapfer

thimern / Ronigreichen / Fürstenthimern Probingien / Staaten und Republiquen / worndunfen Staaten Rendenzen / Bestungen und Stab fleuweren waldbern Milliss und Setzu

Unbey auch mit der

Miten Std Wefdreibung/

rum Clafficorum, und afferfeite bargu gehörigen Land , Cartlein / verfehen;

Denen curicufen Liebhabern gu Gefallen/ mit beft. möglichftem Bleiß verfaffet.

- 7.

Frandfurt / ben Johann Philipp Anercal Anno 1702





## Ufiens Theile fenn:

- 1, Die Affatische Turdey / mit dem Saupt: Ort Alepo. 2. Arabien/mit Aben und Mecha.
- 3. Perfien/ mit ber Saupt und Refi-
- 4. Oft, Indien.
- 6. Das Reich China/ mit der Saupte Stadt Deling, Und bann
- 7. Die auf dem Jonischen Meer bin und wieder gelegene Insuln.

<del>. ફ</del>્લ્સ્ટુ<sub>્</sub>ટ્રક્<del>રેડ</del>

# 

## Aften.

( Sieber gehoret bas Carrlein Num.t.)

Sin her veichefte und größe. Det il ber allen Bild telebare, and etitide Ontonional Bild telebare, and etitide Ontonional Bild telebare, and etitide Ontonional Bild telebare, and telebare Bild telebare, and teleba

 Uber biefet nohmen auch in biefem Erbcheid bie Griefe / Seiter / just Schillen um Büglighei schie Jiefer die Jiefer / Jiefer der Beiter die auch verschiebene Neisjonen / dann das Sepokenstem blichte unter der Perfor in Spinis persorbas Judentham unter demen "debedern / das Cheikernham unter dem allgemeinn Biete Erbliger, der Euchtige Abglittere unter der Perfon des Maboment bernader.

Reich / wie nicht meniger Deft groffen Mogols feie

ned

Diekuffe allbar ift bald burchgefends gefund umb gemäfigstund finde man nach denne perfekteren Begenden der Einder Diefte in der Zona Torrica, allwo fonder einige Die Beforerlichtet ein fläte währender gemein (adot. Doch iff Zordenmoarts bie Lufft befehrten auch falt / umd im Atradiem über be moffen warm.

Die Erde und das Wolfter beingene darinnen alle im großen überfluß bervoer, was jur ebensis Erhaltung nothwendis scheinet. Wan findet da allerhand Olertado / Willen / John und wolfende Scheiner Schuler / jahm und wolfe Deitere/ Scher-Wildbert und Sisch. Die Seis Dete Dete

216m

bens und Baumwollen . Zeuge / Lapeten / Porcestan und ungahlbare Farben / Die wir nicht einmahl wiffen / fewn alles Geburten von Alfien.

wollen / lein alles Schirten von Allen. Man bedachtet auch allow serfchiebene Metall Gruben / und ift Gold und Silber da gemein/ wie darm der Sand in denen Fühlen deffen genugfam mit sich sübret.

Steichermaffen findet man Diamanten / weiffe und rothe Berlen / Rubinen und andere wetten iche Sebegleinen. Eten / Martine / Zalpis / Borphier / Alabaster und Agathen. So winneln bie Weer / See und Richte gleichfam voll von Lischen / und hindet man über biefes an wieten Bestachen / und hindet man über biefes an wieten Besta-

Den Die anmuthiariechende 9mber. Der Berlen-Rang gebet im Schwang ben ber Onful Baharem / im Derfianifchen Meer / ben ber enful Manar / an ber Rufte Deit enbi / und um Die Anful Unian. Ben China/ in Caponien/ mers ben rothe gefifchet. Befonbers aber ichaftet man febr boch Die Diamanten auß Narfinga / Den Diefe fer und Ingber auß Malabar / Die Capeten auß Derfien / Die Bruge von Bengala / Die Rubinen und Den Lact auf Degu / ben Porcelan auf China/ Die Thee auf Naponien / Die Burg-Magelein auf Maluque, Die Mufcaten auf Banba / Das Gans Del Dolf auf Timor , Das Golb auf Sumatra , Die Campber auf Borneo , Die Bobein auf Der Cartas ren / Das Cebern Solt von Dem Libanon / Die Cos cos Duffe auf Malbiva/ und ben Bimmet auf Cei.

ion. Unter benen Baffern findet fich allhier bas Cafpifche Meer/ Mare Caspium, Hyrcanum, Mar de Sale.

21fien.

Das ichwarte Meer / Pontus Euxinus . fo grois ichen ber Europaifche und Affatifchen Carcfen lie

Das rothe Meer / Mare rubrum, ober Erythræum, mifchen Afia und Africa. Unter benen Afulfen fenn die vornehmften der

Unter benen Fluffen fenn Die vornehmsten ber Sjordan / so das gelobte Land beneget / und fich endlichen in das tobte Weer flurget.

Der Cabath, Bluf / Sabbation , Der 6. Lage lang flieffet / und an bem fiebenden rubet.

Der Euphrath/ Euphrates, fo einer auf benen Bluffen ift / Die das Paradifi bewaffert haben. Der Eiger / Tigris in D. Schrift Chibefel

genomnt / Der auch bas Darabig burchfoffen. Der Indus / einer ber großen Buffen / ber fich burch f. Auffluffe in das Indifche Meer flurget.

Durch 5. Auffluffe in das Inoficie Meet furget. Der Gangs / Ganges , fo gleichermaffen in das Endliche Meet firohmet.

Uniter benen vornehmften Gebürgen findet sich ber Taurus, der in Klein-Affen aufängt / und von Riedergang gegen Ausgang / sich durch gank Affen Durchiebet / und selbes in das Mitternächtige und Mittagiae theilet.

Der Imau oder Caucalus, fenn lauter hobe Bes burge / die fich weit binauß erstrecken / und tichtes ten die Alten von dem Lektern / daß er so hoch ware/ bas derffen Spigen auch des Rachtes von der Sons nen Strablen beleuchtet wurden.

Das Geburge Ararat in Armenien / worauf Dox Arche geruhet / ift auch fehr hoch / und oben

Acce greine getunet in auch jege poch und oben jedesmah mit Schnes bebeckt.

Der Libanus in Phomicien / ben noch heut gu Sage die Maroniten / gle Christen / betwohnen fol-

ten.

gitized by Goo

Der

Der Berg Singi in Arabien / ben bie Briechisthe Monche bewohnen ; item / ber Berg Soreh/

fo hober ift dann Diefer.
Der S Catharina Berg/ fo durch feine Dobe alle Diefe weit überfteiget Der Carmelos.

an dem Fiuß Rifon / allwo der Prophet Glas gewohnet.
Dermon / beffen der Pfalmift David gebencket.

Ebabor / mo ber Beit . Eribfer ertidret mors ben. Calvaria ober Bolgatha / fo fich burch ben Cob

BEfu Chrifti verherzlichet / und der Onderg ze. befer so machige Erd Helb begreiffet heuts gest Eages nachfolsende Helbelet zworvon der i. Ab bie Alariche Tot erder / Turcia Aliatica, so linderfeits um den Euphrat. Auf ligt ligtet / mit dem Saunet. Drift flier

Dir a. ift Arabien / Arabia, an dem rothen Meer gelegen / mit Adenund Mecha-

Det 3 ift Derfien / Imperium Perficum , fo woffchen dem Eudptat / dem Cafpischen Meet und dem Indus - Bluf mit der Haupt und Residenss Stadt Afpahan jum Worschein fommet.

Der 4 Theil ift Oft Indien / India Orientalis, fo das Reich dest groffen Mogols / die Salb-Inful diß und jenfeits des Bangest Flusses in sich beareisst / 20.

Det s. Sheil ift die groffe Cartarey / Tartaria magna, fo fich von bem Schthiften Meer big bin anden Obium erftrectet / meldes Land ben und

bif dato nicht sonders bekandt ift. Der 6. Heil ift das Beich China / Staarum Imperium. so gleich darneben gur rechten Sand lis get / mit der Saupt-Stadt Pering. Der 7. Beil sem die auf dem Jonischen Iver diese und verbere gelegene Installe jaladien. Zum Erempet die Jonischen Installe japonien, die Diede "Tustun Installe Latronum de Philippointschen Junion Installe Philippoien, die Philippointschen Junional Philippoien, die Philippointschen Junional Philippoien, die Philippointschen Junional Philippointschen Junior Philippointschen die Philippointschen Junior Philippointschen Junior

"Muss bie Sprachen betrifft / fe rebete man barinnen recyciten "Derbalich" robeit je barm bie Samartiamidor Ebaltzeitigte und Spraighe-Sprach entlitunde "Deutsiget Lagaef flor rend bafeithien bie Massilien / Eirichtigh v Dimilifich v Chresighe Japonischer Walabartischer Walasische und Vermanische Sprach vom baben versiert bei Dertrugseiren Spanier / Erigdr und "Doulandes ihre Sprachen auch berthin arkandt

Was die Religionen betrifft / so besindet slich daselbsten erstlich das Herdenthum/ das sich in der groffen Fartaren / Indien / Ebina / Japon und andern Justin sindet. Awystens / die Jüdische Religion / und drit-

tens/def Mahomets Sectet fo fich dalb burch Affen außfruset und verfeibens / das Ebriffenthum / fo fich darinnen in verfeibens / das Ebriffenthum / fo fich darinnen in verfeibens Gesten gerbeitet / dever Ergebene fich alle Ebriffen nennen / bergleichen feyn die Meldrien / Affermaner / Jacobiten / Atmenier / Georgianer / Chomiffen und Maroniten.

Die Mianischen Böleter fesst reoliditig und faul / und fagt man / die Edrecken gleichen deren Spaniern die Perfer bem Janahofen / und die Andere der Staldinern an Eeremoniern / dem Innere und die mei Gludeling Syfert / und find die ersten Melanesche Zyfert / und firen gin ber



## Das Enretifche Beich in Affenhalt in fich ;

1.3n Das eigentliche Anatolient met Chiutaye, Nice, Angonte, Ephelo, Smirne, Halicarnallo, Troje, Pergamo, Sardes, Sinobi, Chalcedon, Abido unb Milet,

2. Caramaniem mit Cogni, Tyana, Tarlo, Satalia.
3. Amalien / mit Amalia, Tocat, Trebisonde und Sivas. Und Dann

4. Alabulien/mit Mares und Lajazo, Sieher gehös ret noch die Inful Eppern. 2. Syrien/folid theilet!

z. Das eigentliche Sprien/ mit Alep, Antiocha, Scanderona, Samolate und Laodicea, 2. Mhonicien/ mit Damas, Teipolis, Said, Sur, Ba-

2. Phonicien / mit Damas, Tripolis , Said , Sur , Baruth und Acre. Und bann g, Paleffina , mit Acrufalem / Samarien / Naples,

Jafa, Gaza, Rama und Bethlehem.

3, Turcomannia, mit Erzerum, Care, Van und Bichife.

Diorbel, mit Boodat/Roramit, Molul/Ballora.

der Religion / die andern leichtsinnig / lustig / und nicht so steif im Glauben / die dritten aber sehr aberglaubisch / und halten viel auf die Wissenschaffe

ten. Bas die hohen Regenten betrifft / fo foll bavon ben einem jeden Reich a parte gehandelt werden.

Das Zurckifche Reich in Alien.

(Dieher gehiert bas Edirtien Num.).

"Affel begreifigt etitlide (fohre Ambereven
um Provonigen unter fahr, umb gründigt sie
am Dittermade umt bem (dowarien Wiere
umb Beergein) aggem Wargen mit Perfein Aggem
Ditteg mit Arabien umb bem Perficien Dierer
Vollen' umb gegem Warben mit er Enge Gueltbem Dittellänbischen Dierer / Archipelage , umb
monte der Arabien und Aufrances.

Deffen Weite von Saben Nordenwarts / ers firecket lich auf die 210. von Niedergang gegen Aufgang ger bist auf die 200. Weilen

Die Lufft iff burchgehends gemaffigt big auf Brabien / fo bem Eurcten juftebet / allroo felber überauß bigig iff.

Was das Erdreich betrifft / fo träget es alles/ was die Lebens-Nothdurfft erfordert / giedet einen liberfluß an Wein / Wädyben / Werflen / Obli und Safran / dat scholen Biede Wähden / worauf sich viele (chone Pherde und weisse Ziegen / derer Daat

fo gelind als Seiden ift / ernähren. Man findet auch alldar Bolds Silber, Rupffer e Sofen, Alaum : Eriffall Arfenit, und Magsnet. Bergwerete von fonderbahrem Rechtbun. Die Firmenn / Ommeranken und Zeigen gerathen

A 244 1

### Das EfircFifche Reich

an verschiedenen Oethen auch stäcklich / wie nicht verniger die Palm-Bäume - Honig / Wachs / Cofsen / Jimmer / Wedruch / Wycrfen / und viel andere Gerwirs. Die Psserbe sind allda schön und fössich / die Jämmel über die maßen größ / worvon ein Schwanz big 21. Psimb wiget.

Mich weniger finder find alterband Reder Wilderer und Kifche / und treibet man an denen Kuffen indenen handels Dertfern / durch Überbringung Morganilabischer Waaren / großen Jandel / so in Lever / Lapeterven / Baunmolle / Edamelok en / siehen Zugan aus der Leichet.

Die vornehmiten Jülife baietillen fenn die Liger und der Empfact die auf dem Gebürge Birarat in Armennen entferingen. Das Eanbyfe von diefen weren Jülifen dermäftert werd / iff io fehn und frutder / ogle eitliebe ausver balten / es fept das Darabif bafeibien genefen. Die Mitaridhen Kurten in dem mitteradebei-

gam Ebeil fenn grobe Evante/ faut der Bibbulle regge ben und lieben gat Eijen um Ernafent ergsjen fich sigen iher Stauen cyferfüchtig im der casitent bei Eleasen fich graufen. Das berentsgene bie / 6 georn@httage wohenerside@innerdert/flage mit finifiger fonn balten siel son bem Beterbau, mit baben eine gerig? Binabi Edmerk Jostep from fie gerig f Nichter / umb muig man burch bree Eunde mit gerig fin 96-efficheffen nichen.

Der meifte beil fenn Mahonnetaner / boch firsben fich auch bort berum Juben / Griechen und anbere secten / fo bem Eureten ben Eribut reichen.

Diefe Landschafften aber werden von denen Beglerbegen ober Baffen / die der Geofe Euref da = bire-

gitized by Google

bin abfenbet / regieret. Diefe baben fo bann une ter ihnen bie Cangiacs und Timarioten.

Diefes Reich theilet fich 1. in Angtolien / Natoliam , fo gwiften bem Archipelago , bem Mittels

Meer und ichwarken Meer liget.

2. In Gyrien / ober ( wie fie es heutiges Gags heiffen /) Soriam fo auch zwifchen bem Mittel Meet/ und bem Suphrat-Rluft zum Borichein fommet.

2. In Eurcomannien allmo erftiermelter &u. phrat-Rluß feinen Uriprung nehmet.

4. In Die Droping Digrbect / allmo ber Gue phrat und Liger fich mit einander vereinbaren. c. In Arabien/ Arabiam, on Dem rothen Meer. 11no 6. in Georgien/ Georgiam , swiften bem Schwarten Meer/bem Gaucafo und bem Gafpifchen

Meer. Zinatolien/Natolia.bas mon por Alters Afiam minorem, Rlein: Mien nannte/ ift eine Salb: Cenful/ fofich big an ben Archipelagum und Mare de Marmora bin/mifchen bem Mittels und fchwarsen Deer erfrectet. Porteiten theilte firb Diefes in perichies bene Ronigreiche und Provingen / Die wir ander. merte eriebten mollen. Moriest aber theilet fich felbes in 4. Saupt Dropinsen / nemlichen in Das eis gentliche Angtolien/ Natoliam proprie fic dictam. Caramanien/Caramanniam, Amafien/ Amafiam, unb Aladuliam.

Bas nun bas eigentliche Ungtolien betrifft / fa begreiffet felbiges balb bie Belffte von Rlein Miens und gebet pon bem Riuf Cafalmach bis an bas Schmarge Meer, bad Meer de Marmora, ben Archipelagum . Das Mittel-Meer bif in Die Ecfen ben ber

### Dan Fürchilde Beich

Unter denen Fluffen weisen sich allhier der Meander/ so heutiges Eags Madre/ Ayala, so Sangar und Otmaniath so Alp heistet.

Die Saupt Stadt darinnen ift Chiutane / Cotymum, an dem Apala gelegen / die ordentliche Refi-

denz beg Beglerbege bafelbften.

Barters folgen Nicee, Nicea, ober wie sie est woriegt nennen/ Islaid/war vor Allters bas haupt in Bothinnen / und wurde berühmt der a. Consilien balber/davon bas erste Anno 325. unter Regierung Constantin Magal, und bas andere Anno 787. ger balten worden

Angoure / Ancyra, ist eine Stadt / so wegen dest Camerlaits Sieg / über den Lürckischen Ränser Bajageth / und dest dompeis feinem über Mithridatem. ich aller Orten berühmt gemachet. Ophisch Sphelius, an dem Archivels vo gelegen/

bat einen flobien Dafen und gutes Schlof/ machte fich werdend durch den vortrefflichen Dianen Leine pel durch die gante Welt berühmt. Sonflen hat auch der D. Paulus seine Send-Scheichen an diese Stadt abgesender.

get auch an dem Archipelago, hat einen guten Dar fen/ und machet fich durch den flareten Sandel bald in gang Europa und fonsten berühmt.

Die Luffe allbar ist iew perirt und gefund / und die Osgand der herum siche fruchden zu Witters war sie im Sie geines Ergessichoffen numend aber wird sie durch die Kausstate von Benedigt wie auch durch die Engel und Docklader befreid wie auch der eine der die der die der die die einem Scholen einsten. Halicarnaffo! Halicarnaffus, ist eine an dem Caranischen Geschoff gelegene Stadt! so aber nicht sonders groß! vorzeiten richtete die getreue Artemisa dassiblien zum envigen Muhmedo ihres Bemahls! des Königes Maufoli, das Wundersschöne Mausoleine aus

Eroje/Troja, eine weyland beruffene Stadt/die aber lange Zeit vor der Beburt unfere Seplandes/ burch die Briechen gerfloret worden. Norjegt lie get sie dem Hellespont gegen über / allwo man noch

etliche Ruclera von der alten Stadt erblicket. Dergamof Pergamom, ift eine an dem Chafque-Riuß gelegene Stadt/fo ein nacher Sphefo gehöriges Biftum bat/und annoch in einem feinen Stande fich

Bifum hat und annoch in einem feinen Stande fich befindet. Sarbes / Sardo ober Sardis , war eine Stadt in Lybien / und def Königes Cræfi Kefisenz, porjekt ift es nur ein geringes Dorff / bey dem Berge Emolus.

Sie ware vorzeiten eine von benen erften Stabten/ bie Sohannes befehret hat. Smoti / vinobi . ift eine Stabt an bem fowar-

hen Meer / und hat dafeibilen einen auten Dafen/ nebst ein unter Amasien gehöriges Bistum-Chalcedon/Chalcedonia, liget nicht weit von

Scutari / an bem Chraciften Bosphoro, ober bem Canal Def schwargen Meere / gegen Conflantinopel aber. Anno 451, ward allhier das Chalcedonische Concilium gehalten.

Abpbo / Abidus, an dem Hellespoot, ist eines von benen Schloffern / oder groffen Dardanellen/ und liget das andere Sesto oder Sestus in Europa gleich gegen über.

Milet / Miletus , war vorgeiten eine berühmte

Das Zürcfifche Beich

Stabt in Monien / an bem Rlufi Meanbre gelegen/ anient aber ift fie nur ein fcblechtes Dorff. Burters laffen fich hierinnen feben Burfa / fo porzeiten Die Eurcfifche Relidenz gewefen / ebe fie

Conftantinopel erobert baben

Offmib / an Dem Propontide , hieffe porgeiten

Nicomedia, anjett aber ift es ein maffiger Ort. Der grente Theil von Matelien ift Caramas nien, Caramania, an dem Mittellandischen Meer

aelegen. Darinnen tommet sum Porfchein Coani / Ico-

nlum , mar menland eine pornehme Gris Bischofflie the Stadt / fo unter ben Patriarchen ju Conflantis

novel gehörte / poriest aber ift fie die Refidenz Deft Beglerbege Dafelbiten / und liget mitten im Panbe. Diefer folget nach Liana / Lateinifch Tigna ober Tyana fo porteiten eine Ers Bifchoffliche Statt

in Capabocia / unten an bem Saurus mare. Garfo / Tarfus . mar eine Stadt und pornehmes Erte Biftum/ befi Dauli Patterland/ anient beiffet

fie Teraffa ober Terfis / und liget an bem Ciones Catalia / Attalia, ift ein Ort / worvon fich ber

anacleacne Dafen beiffet / Golfo de Satalia. Det britte Theil von Matolien ift Zimafia / fo emifchen bem ichwarten Meer / bem eigentlichen

Matolien und Caramanien liget. Die Bluffe Dafelbften fenn ber Euphrath/ Cafals Darinnen tommet jum Borfcbein Umafie / A-

malia, auf Eurdijd) Amafan / Der Gis Def Begler beas und Saupt Stadt bafelbften / porgeiten mar fie ein Ers Buchofflicher Gis.

S'ocat/

**L** 

Eocat / Tocata, liget an dem Cafalmach Bluft in einem fcon, und annuthigen Lande/ und ift eine groffe und Roldreiche Stadt.

Trebisonde/Trapezus, war vor Alters ein besom ber Käpserthum und Ers-Bistum / und liget an dem fedwarten Meer/allein taurete dieses Reich nicht son

Ders lange. Civas / Sebaftopolis, floriret annoch / weffwes

gen es in manchen Land Carten einer gangen Pro-

Der v. erdte Eheil von Natolien ift Alabulien/ Aladolia, fo Nordenwarts mit Amafi. n/ gegen Morgen mit Synchen und Eurcomanien/gegen Mettage mit dem Mittel-Meer / und gegen Abend mit Caramanien gränget.

Darinnen weifet fich Maras/Maronias, an Dem Euphrat / fo biefer Proving Saupt Stadt/ und bes

Beglerbege Retidenz ift.

Burter fommet jum Borfchein Lajago/ lffur, unten an dem Mittel-Meer / an dem Berg Amana/ ben einem Meer-Bufen von gleichem Nahmen/ Allerander der Groffe / erhielte Dafelbsten von dem Dario eine vortreffliche Victorie.

Sonften gehören auch noch zu Natolien 1. die nicht Expern Cyprus, so ein Königreich auf bem Mittel-Mer ist. Es hatte vor Alters sinne eigene Könige/ nach berre lichterben tam es anno 1472. and ist Republic Renedig. Anno 1572, nahmen es die Kyurden binness die es auch noch bis seit in

ihren rauberifden Rlauen haben. Die vornehmiten Derter barauf fenn Nicofia/ Die Saupt Stadt / allwo ein Baffa feine Refidenz

hat.

14 Das Eirchifche Beich

hat. Sie ift groß / und liget in einer anmuthigen

Samagufta / ift gleichermaffen eine treffliche Ses flung / und hat einen berslichen Safen. Dapho/ Papha, ift eine gute Sandel Stade

Dapho/ Papha, ift eine gute Sandel Stadt. 2. Behoret hieher die Inful Rhodis / Rhodus,

2. Behoret hieher die Insul Abodis/Rhodus, die gegen Briechenland auch in eben dem Mittels Meer liget.

Darinnen kommet jum Borschein Nhobis / eine gute Gesung. Anno 1309. etoberten sie die Ohanniter-Autret / allwoher man sie die Modisser-Nitter nannte. Anno 1522. nahmen sie unter Sollmanno die Eurem hintogy so/ daß die Ritter nacher Wasta mussen.

Der zweiste Lheil deß Lürckischen Reichs in Mien ist Grein-Souria, Souritan, Syria, und liget an dem Mittel-Meer, wormites Webendwarts gräm het / gegen Mittag und Morgen hat es so dann Ura-

bien / und gegen Mitternacht den Euphrath. Und erstrectet sich seine Weite von Sud-Westen gegen Nord-Often bis auf 180. und von Westen

gegen Nord-Often bif auf 180. und von Westen bif Osten auf die 90 Meilen. Die Luft alldar ist erwunscht / die Erbe Kruckt-

reich big bin an Arabien / und bringer Wahren/ Bersten / Wein / Oliven / Palmen / Feigen / Eitro nen / Homerangen und alkerhand Gewurth/vortressische Melonen / Adhre / worauß man eine gewisse iche Melonen / Adhre / worauß man eine gewisse Irt Lonia machet.

Unter benen Bluffen findet fich allhier ber Jorban / beffen die & Schrift jum öfftern gebenctet/ item der Orontes/ Farfar/ 2c.

item der Orontes/ Farfar/ 2c.
Die Inwohner fenn unbeständigen Humeurs.
und bald durchgehends geme Schlucker/fo unter der

Euror

Burden Joch unaufgefest feuffgen. 3fre 2Baffen fenn Weil und Bogen / nebft einem Gabel. Die meiften fenn Mahometaner / boch finden fich auch Chriften und Guben bafelbiten.

Die Sandlung an benen Ruften ift groß/ jedoch muß man barvon bem Broß Eurcten groffen Eris but reichen.

Es hatte mentand biefes Land ihre befondere Roniae / alleine machten Die Romer folche ju einer Browing

Mach biefen beherzichten felbe verschiebene Nationen/ Chriften/ Saracenen und Die Gultanen in Cappten/bif Selimus I, fie Anno I c 16. eroberte/und fune Machfolger haben fie auch bist hieher behalten.

Der Turctifche Rapfer halt bafelbiten a. Beglere begen/ bavon ber erfte ju Meppo/ ber andere ju Da. maico / und ber britte zu Eripolis feine Refidenz ges nommen.

Seutiges Tags theilet fich Diefes Land in bren

Det 1. barvon ift bas eigentliche Syrien / bet 2. Phanicien / und ber britte Dalaftina ober Tu. baa. 203as nun ben eriten betrifft/ fo beiffet folcher Latemich Synia Propria, Das eigentliche Gy. tien / und bat gegen Mitternacht Matolien / gegen Morgen ben Euphrat Riuß / gegen Mittag bas gelobte gand/und gegen Abend Das Mittel-Meer gun Orangen.

Darinnen nun tommet jum Borfchein Aleppo/ Alepum , eine Ers , Bifchoffliche Statt / unter bem Batriarchen gu Untiochia / fie ift eine pon benen reicheften Sanbeis Stabten in Morgenfandy und gleichfam bas hers ber Kauffmannichafft / fo

mifchen

### Das Earchifde Beich

76

iwischen bem Mittellanbischen und Indischen Meer getrieben wich. Ze bringen die Perflanzer Atzaber / Atzemente und andere Woospensläubliche Midder / Seiden / Specreppen / Materialien / Bender gefein / Die Fondst und Dollander / Überteingefein / Die Fondst und Dollander / Atzenteinund Krankofen Lücher / Jeiten Zeuge / Schart Jach / Egien / Beitgerer und anders dahn.

"Die Geschen höhen belieften einen Eing-Viefled) bei Ernster einen Zeifschie und bei Spechefen auch einen. Wan beschetzt wie der Wobquerberminnt neuenter o der nedelligt und mit Weise alle Gesche der der Speland und Weise alle Gesche der Speland und der Speland wir mit Kauffmann 42 ber 1. Die Ernstellig und nicht mit beierschiedem Warmen gerfellert / mit bei der Speland und der Speland und der Weise der beutet Speland und der Speland und der Speland beutet Speland und der Speland ernfalt. Er man bei der Speland und uns einer Speland ernfalt. Er man bei der Speland und und der Speland und und der ernfalt. Er man bei der Speland und und der Speland und und der ernfalt. Er man bei der Speland und und der Speland u

ben die a Meilenhalten.

giefer folgen nach Antioche / Antiochia, so jes siger Zeit Antachia genannt wird. Sie liget an dem Orontes Kluff / und hat ein Partiarchat, ist an ben auch die Jaupt-Cladt in Sprien.

Anno 41. nahmen die dafelist versammlete

Jünger ben Cöniften Nahmen an. Diefer Zeit ligst das meiste durch in demen Kalend'n und vons noch überg uit heiste, den neuadziescheren Wichtern/ worinnen die Einwohner unter die Verfaktren Sabat, sehen / indem iste zu Einde die der dem Zahrhunderts von depen Turcken erseher worden.

Scanderona , Alexandria ober Alexandrette , liget

in Affen.

et an bem Mittel - Meer / und hat einen guten Man bewohnet fie wegen ber ungefunben ufft febr wenig / nur bag fie burch Die ftarche Band.

lung beråhmt ift. Campfate / ober (wie fie beute heiffet / ) Sems fat / Samolata , hat ein nacher Ebeffe gehöriges Biffum/ und liget rechter Band beg Cupbrate/ mat auch porgeiten in groffem Rubm / anjest aber ift es

folect.

Laodicea ober Laudichia / Lateinifch Laodicea, liget an Dem Berg Libanon/ ben bem Mittel Meer/ und ift bermablen aller gerftoret. Man beobachtet

bafelbften 4. fcone Chau Plate von Marmor. Dafelbften fommet auch furter um Borfcbein

ber Berg Libanon / fo beutiges Tages bon benen Maroniten bewohnet mirh. Der grente Theil von Sprien ift Phænicien,

Phoenicia, und ligt Mitternacht- und Morgenwarts mifchen Sprien / von Mittage gwifchen bem gelob. ten ganbe und bem muften Brabien / und von

Abend gwifchen bem Mittel Meer.

Darinnen aber fomet zum Borichein Damad/ eber wie es Die Turden beutiges Lages nennen/ Cham / Lateinifc Damalcus, Die Baupt , Stadt bafelbften / groß und reich / bafelbften marb Danius von bem Unania getaufft / und empfience ben Chris ften Dabmen. Gie liget übrigens in einer febt anmuthig und Brucht reichen Wegenb / unten an bem Libanon , in Weitalt eines Amphi - Theatri, mit luftigen Sugeln umfangen / und mit bem Chryforrhoes- Rlug/und anbern fcbonen Stunnen burch. Ihre vortreffiche Weine / gute Fruchten/ Bolle / Ceiben / Pflaumen / Trauben / wolries

### Das Edrefifche Reich

denbe Baffer und Gebel-Rlingen geben ihr aller Orten einen nicht geringen Rubm. Man banbelt Dar überauß farct / und fenn Die Juben Dafelbften Die pornehmften Sanbels Leute. Doch mobnen allhier auch perfchiebene Morgenlanbifche Chriften und Catholicen. Mitten in ber Ctabt blicet ein fconce Colof bervor / welches jum offtern eingenommen / gerfieret und wieder aufgerichtet mors ben. Unjest gehoret alles bem Eurcken / und refidiret ein Beglerbeg allbar.

Tripolis in Phanicien / Tripolis Syria, hat eis nen auten Safen an bem Mittel Meer / und ftebet bermablen gleichermaffen unter bem Gurchen / und refidiret ein Baffa bafelbften.

Rurtere folget Gaib / porzeiten Sidon . auch eine Stadt in Phanicien / fo bie Gurcten bereits über Die anderthalb hundert Jahr im Befige haben.

Sie ift awar bermablen in, einem feblechten Buffane be / both mathet ibr Stafen / bak piele Guronger borthin banbeln. Gur ober Cour / Epr / Lateinifch Tyrus, ift

poriett nur eine Burg an bem Mittel-Meer. Por Officers war fie weit berühmter / und die Samte Ctabt unter benen Batriarchen gu Antiochia , mie bann auch Die Eprer lange Jahre bero über bas Mittel Meer gehersichet haben / welches ihr ein groffes Anfeben erworben. Alexander eroberte Diefen Ort enblichen / und gerftorte ihn / Rapfer

Baruth / Baritus, auch an bem Mittel-Meer/ amifchen Tripolis und Gaid / mare por Alters ein unter Antiochia gehöriges Erg Biftum. Dors jest flebet es auch unter ber Eurden Rlauen.

Acre, S. Johann d'Acre, borgriten Prolemais, ift eine an Dem Mer gelegene Stadt / mit einem guten See Bafen / und bat ein nacher Tyrun gei beiges Biffum/ ift noch gut verwahret / und wird

von verfchiebenen Sidifiem befruchet.

Der betitte Henl von Septien ill Palastina
der junga, jo sonifen auch das gelobte oder verfroedene kandt item Canaan i das belige kandbille 1 das 1889en Offitten auch Domitten gegen
Worgen Utrabient i gegen Mitternach Domitten gegen
Worgen Utrabient und das Mittelei Mitte um Brahimongen Mehren und das Mittelei Mitte um Brahi-

Diefes Landes Weite halt von Mittag gegen Mitternacht / von dem Berg Libanon bis an Egypten / bis 20. und von Abend Morgenwarts / auf bie 44. Meilen.

Diefes Mer balt in der Länge zo, und in der Beitels oder einiger Opten nur 8. Meiten. Bred der 3. Meiten bleider die Begend um selbes tungs derum des zum sigtenden etliche das ist um die einiger beschiche Blume dem dussen Auchte nach zieden Aufreit Erhagen zu der interndig wei der Allehm mehren.

## Das Eircfifche Beich

Conflen weifet fich auch furters bafelbften bas Ballidifche Meer / Mare Galilen, ober ber Gee

Wenegareth. Unter benen Stabten ift bergeit bafelbiten Serufglem / Hierofolyma, welches Die Eurcfen Gle fobs nennen / Die vornehmfle / fonflen heiffet felbe auch Die Beilige / weilen fie burch Die Begenwart befi allgemeinen Welt - Deplandes gebeiliget worben. Dermablen ift fie Die Relideng eines Eurctie fchen Sangiace. Diefe Stadt mard vielen Ers oberungen und Bermuflungen / auch Bieber 21uf. bauungen unterworffen. Ronig David eroberte fie Anno 2986. und fein Gohn Galomon verfahe fie mit hernichen Bebauben / und bem vortrefflichen Cempel. Nabuchodonolor, Ronig in Babel, ser. ftorte fie Anno 3446. Cyrus ftbictete bierauf Die Stuben wieber in Judmam , und felbige baueten Ces rufglem und Den Cempel wiederum/ Tieus gerfchleiffes te und perbrannte fie bierauf nochmablen / fo / baft nach Der Prophezenbung uniere Benlandes / auch Fein Stein auf Dem anbern bliebe. A. C. 1 22. bauete Rapfer Adrianus Diefe Statt wieber / und nanntefie Ælium Capitolium, Conftantinus brache telfe um porigen Stand / und beuerte fie mit verfcbiebenen ichonen Webauen / nachbeme porhero feis ne Mutteer G. Selena/ bas S. Creus. Sols bafelbe ften gefunden hatte. Anno 614. nahme fie Cofroes II. Der Derfifche Ronig unter beg Heraclii Regierungen ein/big fie endlichen im fiebenben und ach ten Sahrhundert in Der Garacenen Sande verfiele. Buende beg eifften Jahrhunderte eroberte fie Gotthotredus pon Bovillon, Anno 1099, nachbeme be-

tame fie Galabin / bet Ronig in Egypten / und

Digitized by Google

A.1517.

21

A. 1717. eroberte fie ber Eurchiche Ranfer Selim, und bleibt der Ort noch heutiges Tages unter ber

Pieter John / Isbach bald will um ble.
Die Gerffe ineiger State fell mittelmäffig
fendre Griffen enge um bie Spiller gang follecht
mei herber mige jeden. Die jeden gerieben geber
met her eine jeden bie Spiller gang follecht
met her bei gerieben zu gelichten fiber inne anneh hat Greichen gestellt gelichte fiber inne men hat Griffen gerieben gerieben gestellt gebei Stäniger zu gerüglent um bei Baldani feiner
Boden / wie auch bei Berne Christie Grab in
Stein / Bernebarts. "Henn / ben Berg Calvarie allem miter Douland neterwäuset ift wooden.

Man besehe Petr. delta Valle Rapsen. Samarien / Samaria ober Sebalta war vors viten das Haupt deß Jiraeltisschen Königreichs/ aniets aber weiset selbige nichts als traurdare Ruf-

am und eingefturgte Gebaube. Naples , Neopolis ober Sichen / liget eben fo weit von dem Jordan / als von dem Mattel Meer. Jafa , vorgetten Joppe, ift nun ein Stein-Dauf-

fen / worinn man nichts antrifft als etliche haus fer / und einen guten hafen / und befuchen diefen Ort die Pilgrame / fo nacher Jerusalem wollen.

Gaza, ober (wie fie es heute heiffent) Garare, if the gute bewohnte Stabt in Palattina. fo nicht wie wom Mittel Mere abliged. Sie formute jum Vorschein in einer Fruchtereichen Segent) die nicht Standter Beigern und Olivern Baumen/ auch Beim/Reben / und ichmachaften Maffer Mal

fen ber pranget.
Rama , Diofpolis , Lydd , ift eine alte Stabt/ fo Dermablen nichts als erbarmliche Ruinen geroolbs

ter Bogen und Cifternen weifet.

Beth

### Dan TürcFifthe Reich

Bethlebem / flehet in groffem Rubm wegen bet Beburth unfere Senlandes 3Efu Chrifti. Der mablen iftes nur eine Burg / fo auf einem anges nehmen Bugel liget / ben etliche arme Chriften ber wohnen. Unten an ermeltem Bugel liget Die beilie ae Grotte / allmo ber emige Cohn Gottes Menfch morben. S. Seleng lieft babin eine Capell bauen. Derzeit befindet fich ein Gloffer bar / welches ron Latemern / Griechen und Armeniern bewohnt wirb.

Der britte Pheil befi Gurdifchen Reiche in Offien ift Tun COM ANIA . und beareiffet biefe Dito pint bermablen balb gant Mit 2irmenien / nebft di nem Theil befi Gurber , Landes in fich. Begen Mitternacht grantet fie mit Beorgien / gegen Morgen mit Dem Suphrat / gegen Mittag mit Diarbet / unt gegen Abend mit Berfien.

Thre Broffe von Abend gegen Morgen / balt

fo viel Meilen. Die Lufft bafelbflen ift gwar megen ber pie ten Bergen gemtich falt / anben aber bennoch acfund.

Die Erbe traget eine groffe Menge Obe und Detrand / fo findet man auch Sonia / Geibe und etliche Wilher Bruhen

Die Dieh Banden fallen bier fehr gut / befor bere por Die Dierbe / welche ichen fenn.

Merchmurbig iftes / Doff fich beli Woor Saffett nach ber Gund Rluth Dafeibften auf Dem Geburgt Ararat gefetet.

Hurh halten etliche barpor ob folte bas Baras bif allhier geftanben haben.

in 21sien. Die Einwohner fenn meift einfaltig / und anben sufrictig / Der Matur nach mit meniaem veranuat

und arbeitfam / auch barnebenft ber Sandlung febs ergeben. Sie haben 2. Datriarden / ber erfie wohnet in einem Rloffer ben Erban / und ber andere iu Gis! ben Charfus/in Cilicien. Gie nennen fich Chriften/ fimmen aber mit uns nicht aller Orten überein.

Sie glauben fein Beg Reuer / reichen bas Rachts ibl auch benen fleinen Kinbern / und miftben ben ber Confecriruma fein Maffer unter ben 2Bein / 2c.

Diefes Land flehet Dermablen unter Dem Große Burcken / Doch finden fich auch viel Ronige und Burs en barinnen/ Die fich ivenia um den Turcten bes mmern, Dierfelbiten aber tommet jum Borichein Ergerum / Arzieis , fo bie Saupt Ctabt in Eurcomanien ift und an bem Euphrat Strohm lie get. Sie ift eine Brant Reftung Berfienwarts und anben Die Refidenz Del Beglerbege Dafelbften.

Care / ober Cori/ Lateinift Carle , ift Defivegen gu mercten / weilen fich ber Groff Durch unter ans bern auch einen Bern von Care ju fchreiben pfleget.

Es liget nicht weit von benen Brangen Beorgien. In bem Eheil von Eurbiftan fommet jum Bors fcbein Ban / Artemita , eine Ctabt an Dem Gee Arethufa gelegen/ Die meift von Chriften folle bewoh. net fenn / Doch ftebet fie unter Deg Groß Eurcten

Gemalt. Ingleichem Bithlis / Tygranocerta ober Bi-

thias fo mifthen Caramit und Dan liget. Die 4 Provinte Deff Eurchifchen Reichs in Mien ift Diarbect / Diarbechia, und halt felbige gang alt Affprien in fich / worvon ber grofte Ebeil gwiften Dem Euphrat und Der Liger Mesopotamien heifit, Der andere / fo Mittagmarte jum Boifchein tom-

met / hieffe vorzeiten Chaldwa ober Babylonia/ vor, jest nemet man felben Theil Jerach.
Die Weite dieses Landes von Sud-Often na-

Die Weite Dieses Landes von Sud-Often nacher Nord-Westen hat etwa 200. und die Breite belauffet sich in die 80 Meilen.

Die vornehmsten Fluffe daselbsten senn der Ew phrat / die Enger / Ach Abur / und der, groffe und fleine Zab.

Allhier fienge fich unter Nimrob ober Belo/ bem Nattern befilmi ober Uffurs/bas erfle Belb

Dem Vattern deffini oder Affurs/das erfte Belb Reich an Bagdat / die Haupt-Stadt in Chaldwa oder

Jerach / war ehebeffen die Residenz eines Einchi ichen Beglerbegs / und Balfora gleichermassen es bemächtigte sich aber derer ein Arabischer Färstund überschiefte nachdeme dem Groß-Türcken alle Jahr nur etliche Frasente.

Dierinnen weifet fich Karamit / Amida, eine gemiliche große Etadt / an dem Eyger Bulg / und if mit Mauren / und 360. Ehurnen umschloffen. Es hat dermahlen ein Beglerbeg seinen Sig dastelbim.

Backab / Bagdadum , liget auch an bem Leg geri Fluß in der Provink Jerach / an dem Ort / wo vor diesem Seleuca geständen / und war von dem alt ten Mauerwert der alten Stadt Babylon erdaut. Diese Stadt gehörte vorgeiten den Dersjanen.

Butter folget Moful / Noaus, Maire vora, an der Enger fo eine bereiche Kandel Stadt iftedito man fehne Luder / Seiden und Gold debummet Der Neftorianer Hatriard hat dasselbsten (eine Budmung; und entflunde diese Stadt auß dem Mauermerd ber alten Stadt Minive / allmo ber Brophet Ronge bingefdicket worben / ihr ben Untergang angufunden. Und hat fie fich burch ber Innwohner Buffe und ihre Berglichfeit vorzeiten Rubm murbig gemachet.

Balfora / liget in ber Proving Berach / auch an ber Enger / und ift eine groffe und reiche Stadt. Die Chiffe gelangen burch Die Rlutt big Dabin/wels des ibr eine ftarce Sandlung juwegen bringet/ und begroegen von benen Europæern ftarct befuchet wird. Die Innwohner batten Die Turcken Darauf perigaet/baf Diefer Ort nunmebro als eine Republic regieret mirb.

Unter Denen Matur-Geltenbeiten perbienet els nen Anblict Die groffe Grotte ben Alepo / worinnen 2000. Dferbte fich aufhalten tonnen. Ottem ber Bunber Stein in einer Rirche / ben gebachter Stadt / mit ber Borm eines Relche / Softie und Greufes. Der befandte 2ibler Stein/inder 2Bis ften S. Maca ii. Die fchnellen Poften / ober geflugelte Doff-Reuter, nemlichen Die Cauben / Die Die pon Alexandrette fo gewohnt / Daß fie Die Brieffe bif nacher Allep bringen/ und ben Beg groeper Tage Dapfen / in 3. ober 4. Stunden verrichten.

Der heutige Brog Turcf und Gultan beiffet Muttaphall, ein Cobn Deg Anno 1687.abgefesten Mohomete IV. Er hat 3. Bemahlin / nemlichen eine Gurdin von Geburt / eine Chriften Sclavin auf Defferreich / beren Dabmen man

nicht erfahren fan / nebit noch eis

ner unbefanbten.

Gicors.

## Beorgien.

( Dieber gehöret bas Carrlein Num.s. )

Doblen / gegen Morgen zwischen bem Konigreich Affracan und bem Caspischen Meer / gegen Mittag zwischen Eurcomanien / und gegen Abend zwischen dem schwarzen Meer.

gegen Iveno zwigori vem fawarzen Vere-Seine Weite von Süben Vordreitfauft fichungefähr auf 210. wann man Abastiam und Circadiam darzu rechnet/ und von Weiten bis Often 280. Weiten vonn man die Timwohnet deß

Derges Caucali/und die in Lageflan darpurechnet.
Die Luft allbar ift gientlich eenperiet / und traglie Luft einen Uberflug von Berkah und Dolitbat auch gute NDapben. Der NDen ift gut / und
bie Wirn und Liefelt berzich, Aicht verunge forformutet man allbier viel Josonia und NDach e feiden

die Bien und Acoffel bereich. Nicht weniger bes fommet man allher wiel Honig und Wache / eiden Beuge und anders mehr. Die Innwohner fenn betrügerisch / Wuchere und Adubert Sauberter und allerhand Lastern erge

und Dikadver ("Adulfer und allerhand Vaftern eige bener zum die Preisfer (eng Obiotern. Die Stadter und Vijadter vertrauffen gemeiniglich dies Kinder (bi-Bacher fein nen angenehmer Gehöhelt / Laffen aber vernig Eugenbern von fieb blieden zum Selaufe man vor gewie) 7-baf der Bere-Grach und Königin Derffen ihre fobsilte Guttanin auf Diefern Landbaben.

Dieses Land theilet sich in 6. Haupt. Theile/und ist der erste hiervon Mingretien / oder Colchis. Der 2. ist das eigeneliche Georgien oder Johren.

Det 3. ift Burien / ober Albanien / Zuria

2



4. Wingrelien / mit Coatis, Fazo unb Sa-

vaftopoli.
2. Das eigentliche Georgien/fo fich theis

let:

3. In Zacheti , mit Zagan. 2. In Carduel, mit Teflis, 11nb bann

3. Baratralu, mit Cori. 2. Zurie, mit Tarki.

4. Schwarn Circaffien/ mit Temrok,

5. Abascia. 11no bann 6. Daghestan.

**€**€3%€<del>\$1</del>



Der 4.ift fcbroarn Circaffien/ Circaffia nigra. Det e ift Abaffia, Abaffien.

Und ber 6. Dageffan Dageffania.

2Bas ben erften Cheil betrifft / fo hat felber ges Ben Athend bas fchmarke Meer/an bem es Morgens warts ber liget / und ift ber alten Coldis. Conften nennet man es auch Imereti. Der Caucaffus trennet es Morgenmarts von Dem eigentlichen Gurs giftan / und hat von Mittage Armenien / und von

Mitternacht fcwars Circaffien. Bor Altere war Diefe Proving beruffen wegen bef Nafons und ber Mebea Liebe / und bann auch wegen ber Argonauten Schifffghrt zum gulbenen

Mirs. Es ift ober ermelte Bropins mehrers fren / als baß fie fich von einigen beberzichen laffet/hat auch viele fcone Schloffer und Derter / worunter Cotatis

bie Saupt. Stadt beg ganbes 3mereti ift/ fo an bem Rate-Rluft liget. Gie bat anben auch ein annoch feines Schlofi unten an einem Berge. Diefer folget nach Sago / Phalis, an bem Muße fluß Def Bage am fchmarten Meet fo aber bergeit

gang ruiniret fenn folle. Diefer folgen furtere Gavaftopoli / ober Seba-Ropolis , fo von bem Waffer bald gans verwuftet

morben. Dafelbften beobachtet man ben Berg Caucafum, und die Rluffe Rate/ Phafis, und andere. Otem berfchiedene Rrauter jur Arenen/Die Gennet-Blats ter / bas Scammonium und fcmarte Diefe Bure Bel. Ingleichem Phafanen / Die Den Dahmen pon

Dem Rtufi betommen.

Der zwente Theil / nemlichen bas eigentliche Geore Georgien Georgie propria, metschen die Eursch Durgistlan neumen bieste vorzeiten Idena. Sei lieget beiset Vand mitten in denem Bergen i und beide tich in 2 Beile i neumlichen 1. im Backsett / Septettion, alltwo die Dought / Eudskingaannober i met ettliche neumen / Bagstam / gegen dem Calpiplen Wert fün gum Worschein fommet.

2. In Carbuel / Cardueliam, gegen die Mitten hin / worinnen fich Erlie weifet. Diefe Gast beife bei gettere Artsprach und ist dermachten der Jaupt-Oct die fes Kurstendumskan dem Rus Australia der Schaffen fich grow dermachten weing Immohare allbier / und das Schole figet auf einem Dügel/ und

flehet unter Persien 3. In Saratralu / gegen Armenien bin / mit der Haupt-Stadt Kars oder Cori / so das Haupt biese Sandes sem solle.

Der britte Theil von Georgien ift Burie / ober Albania, Oltemoarte biefes gelegen. Se hat gient liche Buffe, bie fich alle in die Cafpifche Gee fturben/ und verifen fich allba Carfi und andere.

Det 4:Theil schwarz Circassen z giangt Nocembarts mit dem Don Juss / gegen Moga mit dem Cassischen Meer / gegen Mittag mit Mit greisen und dem eigentlichen Georgien / und gegen Lidend mit der Meetschichen Psiegen.

Es beliget bieles Land verschiedene Barflen ist bermahlen bald alle unter dem Gig in Modeaus ihr ben. Es gibet allifier nicht viel Eckober, und fen siebe Lemrech Emman Agad is. Gosslen noch nen die meisten Greaffen ihren Waltern und die vor dem streiffenden Landen und die von fregen und hopen von gutte Gefaltet flugen Geman



#### Mrabien theilet fich:

1. In Arabiam petream, mit Petra, ober mie der Ort heutiges Tages heist! Herat, Tor ober Eltor.

3. In Arabiam desertam, oder das wüsse Arabien/oder Periara, mit Anna, dem Saupt/Ort/und Sukanna. Und dann

3. Arabiam felicem, das nlucfliche Arabien / ober Jaman, und Gemen, mit Mecha, der Auptre Stadt / deß Was-bomete Geburts: Ort / 3iden / Medina alnabi , Alden / 3idith / Mocha, Mascate und Boharem.



Meoraien.

und lassen lich zu allem gebrauchen. Ihr meister Dandel bestebet in Sclaven/ Honig/ Waches/ Ochs fin- Hirsch und Liger-Huten. Sie waren ebebesten Striften / alleine mit berzeit geriethen sie unter den Mahometschen Breuet.

ter Den Mahometifchen Greuel. Roch flebet zu mercten/bafi oben gebachter Ort Atal ober Alof Anno 1606. von benen Mofcomb

Mat ober Mot Anne

Der 5. Sheil von Georgien / Abaffia, eränget gegen Werden und Offen mit Comanien / gegen Mittag mit Mingreiten, und gegen Abend mit dem schwerter / die die met dem befandt sein der Letter / die die ten befandt sein.

Der 6. undletzte Sheiliff Dagibestan/Degelthania, und wird meist von den Cartarn bewohnet / deter meiste Profession ist Sclaven zu machen. Ubrigens siehet von diesem Theil nicht wiel anzumers etn.

### Arabien.

( Dieber gehoret bas Eartlein Nam.4.)
A Rabia , hat gegen Mitternacht Die Affiatifche

A Lurden / gegen Morgen den Perfischen Meers Schoß / gegen Mittag das Indiamisch oder Arabisch Meer / und gegen Weind das rothe Meer oder Mare di Mescha um Gränsen. Sinne Weite erstreckt sich von Westen Olis-

warts / von der Meer Enge Suey big an das Dere Beburge Rajalgata / big in die 600. und von Sue ben gegen Norden big in tie 430. Meilen.

und ift diefes das Land, allwo Ismael/ber Das agr Sohn von Abraham, gerodnet.

Es theilet fich aber Diefes Land in 3. Theile/nem lichen 1. in Das Steinichte / Arabian petream, a in han Youffe Arabiam defertam, und e in bas OfficPliche / Arabiam felicem.

Das erfte / nemlichen Arabia petrea, fo feinen Mahmen von der Ctabt Betra/ober wie es beutiges Pags heiffet / Derat / betommen / grantet Dorben warte mit bem gelobten Lande / gegen Morgen mit bein molten Arabien / gegen Mittag mit bem glude lichen Arabien / und gegen Albend mit Cappten und bem rothen Meer.

Diefes Sand ift unfruchtbar / und hat nichts for berliches poraumeifen/ auffer ben Bera Ginai. Dit Rinber Afrael burchjogen es ben Die 40. Tahr/nach bem fie bas rothe Meer burchgangen. Con wohneten in Diefem Lande Die Moabiter / Amaleti

ter/ Mibianiter und Joumeer.
Es ftehet bermahlen unter estlichen befondern Burften / jeboch finden fich auch noch verfchiebene Bolcter/bie teine Rurften haben/fich auch an feinen gemiffen Ort gufhalten / und bald alle Mahomita ner fenn / und bem Baffa in groß Cairo ben Eribal

berablen. Die Stabte bierinnen fenn Petra ober Berat der Erac/fo gwifthen bem rothen Meer gegen Sus über liget

Ingleichem Cor ober Eltor / Eila , ift ein neben einem fleinen Schlof an bem rothen Deer gelegenet Gee Dort / und ber Safen / alimo Die Caravanet gu Maffer antommen. Man faget / bie Rinber

Arabien. 31
Iftael fepen dasebiten unter ihrem Buhrer/dem Dios
te/trocfenen Ruffes hindurch fommen.

noth und andere berichten / in die 12 Lage lang. Und wird ermeltes Land burch effiche Farfien beitrichtet / weilen man fie oberzehlter Ursachen balber nicht leicht überziehen fan.

Darinnen weijet sich Anna die Haupt Stadt, andem Supprat des wusten Arabiens. Sie hat ber die 4000. Haufter / doch ist sie for reich nicht mehr, als vorreiten.

Conften laffet fich allborten auch sehen Sufanna / auf der Land-Etraffe von Allen nach erfetermeiter Stabt / und hat der Ort den Ruhm / daß er gar sich neuengammer haben foll.

Das giftelliche Arabier / Arabie felle, oder wie es die Girten urnnen / Junian oder Gennen, das Gestell unter diefen bedern ift / bat gegen Mitternacht beyde Arabien / das steinigte und widste/ nelest Dam Golfo de Ballora, gegen Morgen das Arabisfot Wiece und erflerenteten Golfo, gegen Mittag auch den beste Merer und gegen Aben den Mittag auch den beste Merer und gegen Abendo , 21r

bas rothe Meer ju Grangen / und ift bas grofte uns ter benen Arabien.

Date Samb eit moch fruschber germag. Verfehneter an benen motienschem Bestäme Steuer / Direct nehm 12 Besteren der Steuer bei der Steuer von der Steuer bei der Steuer der Steue

Unter begen befeith befindtichen Schöten ist Berden des budget au dem Chischer Glus et eine General der Schoten der Geschaften der geschlichte dem reihen Diere gelegen; sie ist geschlichte Schoten von den den dem gelegen met de Ventre-Verriftundb üben lang Gett ur Behaumg gebienet. Die Berden fennen allerrichteit den auf allen z. Belde Beiten mit gosfen Granbammen behrurund legen ihre Anbedet bediebten ab. Behar jigtet an dem rechten Beter und beiten Stehn jigtet an dem rechten Beter und beiten Behar jigtet an dem rechten Beter und beiten Behar jigtet an dem rechten Beter und beiten Behar jigtet an dem rechten Beter und beiten bei dem dem seine Beiter und beiten Behar jigtet an dem rechten Beter und beiten beiten beiten beiten bei dem seine Beiter und beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten bei beiten bei beiten bei beiten beiten

Orcha flatt eines Hafens.

Medina alasbi, liget ungefähr 3. Lag-Rähjen
von bem orchen Meer, und ist allbier obengedachter
Lügen- Prophet Mahomet gestorben, und auch be

graben worben.

settoeden/ und auch bei 91den/

44\*\*\*\*



# Perfiens Theile fenn :

t. Schirman ober Servan/mit Derbent und Bad 2. Rilan/mit Rafi bem Saupt Ort.

4. Bars/mit Siras/ber Roniglichen Stabt.

Refidenz- und Saupt Stadt / Eastoin / Com

6.Abirbeigan/mit Cauris. 7. Cabruftan oder Mefandoran/mit Zerabad.

8. Corafan/mit Berat und Mefat.

10. Gigeftan/mit Giftan.

11. Materon/ mit ber gleich-benahmten Saupt. Stabt, 12. Rirman/ mit Rerman/ bem Saupt. Ort. Und

bann 13. Send/ mit bem Saupt Ort Almanfura.



Blour Adenum, ift eine fichen Gtabt / und hat einen deralichen Safen i il auch Microste mit eine mer Mauern / auf der anderen Geiten mit Bergeitr vorauf viele Goloffier ebauert vooral unspieckt. Die gebier den 16 Good. Jalufer / und felhen die Goloffie profichen 2. Gäuren und einer Palete vool dervolgten. Sie ist redepund treibet flackten Daan-

Del mit denen Fremden Bibith/ liget unten an dem rothen Meer / ift wol gebauet / reich / und handelt flarck mit Specerepen.

Mocha over Mechlafalberda. Liget gang unten an dem rothen Merci und ift ein offener Oct mit gier lichen Dalgeten; und einem Gehöß und fohen Dafen verjeben. Die Piligram von Meccha figen bier auß und langen dafühlten von allen Orten Off-Ambiens Schiffe an.

Mascate / liget oben an dem Arabischen Meet / und hat einen guten hasen und Perlen Band. Baharem ist eine Insul / und machet sich durch ibre vortressighe Verlen Band berühntt die alles-

jahrlichen ein Groffes eintragen.

# Verfien.

### ( Dieber gehöret bas Cartlein Num.c.)

Erfen / Perlia , granget gegen Mitternacht an das Cafpifche Meer , gegen Worgen mit bem Neich des groffen Wogolet/gegen Wittag mit bem Perfifchen Weer / nebit dem won Cleatif / und gegen Abend mit dem Luckfichen Reich-

Seine Weite erstrecket fich von Guben Nors bemvarts auf die 370 und von Abend Morgentvarts auf die 510. Mailen.

#### n...

Die Luft ift in biefem Neich Norbenwarts über bem Beburge best Tauri temperint / gegen Mittag aber viel warmer. Und theilet ermeltes Beburge biefer mittige Königreich im 1. Ebeile. Die Gribe bringet allerhand Betränd berwert

nur feinen Roggen/ piele Baumwolle/ Geiben/bers liches Obff und auten Wein/ingleichem fchone arole 6 Melonen. Man erublet auch allbier wiele Cas meele und Merbe, meilen ber Ronig groffe Unfoiten auf felber Bucht wendet / und bringet Das Land Morben zu gange Maulbeer Baum BBalber bers por. Go findet fich auch an Reder, 2Bildpret nicht eintiger Mangel / nicht meniger geben bie Berge Bold / Gilber / Enfen / Eurchiffe / Del Duellen und onbers. Man fifchet auch in bem Weer, Schoff Balforg berdiche Derten / und ift die gemeine Cheis fe Reif / Bangen / Berften / Birfen / Linfen / Erbe fen und Bohnen. 3hr Eranct / welches fie hoch halten / ift Dufchab / und bestehet auß einem fuffen Bein / Der bepm Reuer bif auf etliche Theile einge fotten worden / einem wenig Baffer und Effia. Der meifte Sandel wird hier mit Geiben getrieben fo bem gand am meiften eintraget.

Die vornehmsten glusse sent ber glus Sirt/in Chussian Chur oder Bindinnt/in Garsstan Arapes/der durch Servan flieste/ und andere. Sonsten theilet sich dieses Land in 12.7 Seile/

mb (it der 1. darton Achtiman ober Aeroan/ Servania, 6, 19, 10 berlf an dem Calpifden Hier de Georgien 1961. Diefer Schal ift überauf fruchtbar/ und verifet sich darinnen die Estadt Decheurt Por « Caspie, ober filse beries, 60 an eines Berges Bist ang lagd, und darbendenst ein gutte Schofe hat. Es ift biefer Det ber Daß Derfiens nacher Mofcan.

Rurtere folget Bachu/Bakia, an bem Cafpifchen Meer / fo fich wegen ihres Sanbels infonderheit bes rubmt machet. Weich ben ber Statt finbet fich unter Der Grben eine Duelle non fehmarkem Dele Das man balb in gant Mertien brennet

Der 2. Theil von Perfien ift Bilan / Kilania, gleich Darunter / auch an Dem Cafpifchen Meer gelegen. Darinnen fommet jum Borichein Rafte

Reicha , Die Saupt Stadt Dafelbften/ etwa 1. Meis len von bem Cafpifchen Meer.

Der a Cheil ift Chufiftan / Suliana , beffir une ten / an Bare und Eract. Darinnen weifet fich Gus / Sula . ben Dem Unfang einer groffen Chene/ melches vielleicht beg Aharvert Relidenz mag gemes fen fenn.

Die pierbte Broping pon Merfien ift Cara Rarfiftan / Lateinifch Perlia , liget gleich an Diefer/ und bringet an allen gruchten einen bergichen Rore rath bervor. Und bierinnen laffet fich feben Giras/ Birge/ Lateinich Schirafium, Die Romaliche Grabt an bem Rlug Bendimir / und murte pon benen Ruinen ber alten Stadt Perfepolis erbauet. Dere mablen bat fie zerfallene Mauren / jeboch auch noch fcone Mofqueen. Sonften ift Diefer Ort auch noch berühmt megen befibeften 2Beine / Der allhier fallet / miemolen nicht in ber Menge / mie etliche . mepnen.

Diefer Stadt Umerang erftrectet fich auf 2. Feutiche Deilen / boch werben barinnen viele Barten mit beariffen / und wohnet hier jebesmahl ber pornehmfte Berfifche Statthalter.

Derfien.

Allhier befindet fich auch eine in selbenganden berühmte Schule: da man Profesiores von allen Runften und Mussenschaften findet.

Der f Cheil ift Eract ober Jerach / Afiria

propris i gleich berhalb beigen format. Dernamm um reiter für Sigheben 7 bei Sauss-Bernamm um reiter für Sigheben 7 bei Sauss-Bernamm um Serie seine Sie sie geste der der der der Serie seine Sie sie sie sie sie der der der Serie seine sie sie sie der Berlaikerm ber zum mitdeligen 1 wie erfrecht fich berei Umreisig bij s. 2016 in 7 mann man bis Berlaikerm bei zum mitdeligen 1 wan eine Stelle sie sie sie sie sie sie sie sie sie stelle sie sie sie sie sie sie sie sie stelle sie meint Züber z. Übliefte und annehmliche Sulfer in Weiserbert of greete.

Dirfe folget firsten noch Castwin / Cawbrum, for unter an einem Pergni jaget 'n wann man ten erft-ermelter Schniglichen keinenen gegen bern Gegigten Warer ben räglet. Ein fig noch un mit einer greffen Werner Timmobere angefüllet / hat einen kerichen "Dilatel / weit Spriffer Schmed poer Wichqueen / folgen Spauer mit allerband folgebort Staget errichen. "Ingegenen wird fie ner Echatana gehalten / aller die Weithige Schmed ber Wichtige Staget in die Spring Weithige Schmed bei Spring Weithige Staget in die Spring Weithige Spring weithig w

Burtere tommet gum Borichein Com/Comum, gwifchen Ipahan und Casmin in einer Fruchtereis then Ridthe.

then Ridthe. Nach diefer weifet fich Caffian / Caffianum , in einer freven Blacke / etwa 3 Cas-Ravfen von der

Rônigs Initized by Google Panialichen Refidenz Man finbet allhier pare treffliche Bruchten / anmuthige und Serkiergekenbe Charten / und frome Sufte Danfer. Officer treibet man ftarcen Sanbel mit Geiben-Beug/ boch lenbet man Manael an Baffer / und werben Die Inwohe

ner von benen Corpionen gar febr geplaget. Der 6. Theil non Merfien ift Moirheisan / Pas teinifch Daretis, aleich barüber / und mar auch ein

Stuck von Mebia. Darinnen fommet um Norichein Souris/Timrefium . fo bie Saunt . Stadt bafelbit ift / groffen Reichthum beliget / und flarcfen Sandel treibet. Sie liget übrigene in einer fruchtharen diebliche und gefunden Begend / unt fallet benen von allen Ore ten ankommenben Caravanen gant beguem / fie mare der Jummel Diak / worauf fich die Burcken und Berfer gum öfftern tapffer mit einander berum geschmiffen.

Der 7 Sheil ift Tabruffan ober Melanberan auch an bem Gaspischen Meer / über Abirbeiteat fo ein Theil non Der Alten Hircania ift. Die Saupte Stobt baielbit ift Rerabab/ an eben ermeltem Meer aelegen.

Der 8. Pheil ift Corafan / Chorafania . aleich oben an Tabruffan/ und mare por Mitere Bactrians. Darinnen weifet fich bie Baupt. Ctabt Berat / fo an einem Auft liget / ber fich in Die Cafpifche See fürget.

Diefer folget nach Mefet / nicht weit von ber erften Stabt / fo auch noch ein feiner Ort fenn folle. Der 9. 3 beil ift Gabluffan / ober Gableffan/ Lateinifch Sableitania , fo gleich unter Corofan liget. Darinnen ift ber Daurt Det Buit / io ein ans

noch feines Chlof haben folle.

Der 10. Theil ift Sizeftan ober Sigiftan / Sigiftania, unter Diefem / twijchen lauter Bergen/ mit ber Haupt Stadt Siftan ober Sigiftan.

Der 11. Theil ift Materan/ auch unter Diefem/ an bem Goliod'Ormus gelegen / mit ber Saupts

Stadt von gleichem Nahmen.
Der 12 Ehril ift Airman / Caramania , mit

bem Haups der Kernan / an bem Huß Hauffei. Und pranget biefer Ebeil vor andern mit verschiebenen scholen Blumen / Dob und andern. Dieber gehöret ausd die Justia Der und in Armasia. Die Gradot gehörte ver bestem der Portugsiern / sie ist der nachbem gestlörer worden / sie/daß nur noch ein Schole alla zu sehen ill.

Der 13. Theil wird von etlichen noch hinben gefüget / und heistet Gend / Sindia, an dem Pers flichen Meer / mit dem Haupt / Ort Almansura,

Zonifen igen bir Parlauer versieß he befräge. The De pini ihren unter dien Mittellingen Wiederm am allerbeiten umspehen / beligten fle auch noch gehöd um Europearn / Derläunde gemug von fich blicken. Die Verfächelter lieben ennahre fehr method in der begrechte der der der der der method in der der der der der der der blit man hod. Benhe aber fem fie bedimutsion blit man hod. Benhe aber fem fie bedimutsion bei man hod. Benhe aber fem fie bedimutsion blit man hod. Denne der fem fier bedimutsion blit man hod. Denne der fem fier bedimutsion blit man hod. Denne fir fem berrichterven Baltern geben / Openne Stember mereign fie fem berbart - Defindfielt / fem agent ihnen fremblich blitt man fremblich method wie der der sich der blitt man bedie sich der sich der berbart - Defindfielt / fem agent ihnen fremblich blitt man betreit in aber blitt met der sich der blitt met der blitt met der blitt met der blitt met blitt me



j. In Tartariam descram, oder die wuste Tartarev.

2.In Jagathay oder Giagathay/Mas waralnaha/ mit Samarcand und Bodra. 2.In Luchestan/ mit Cascar.

4. Cathay ober Rin/mit Cambala. Und

5. Die alte Tartarey / Mongal oder Magog.



Persten,

ihr Effen in Reiß/ Schaaf Fleisch und Mügelwerct. Der gemeine Mann trincer Wasser mit Duschab vermischet. Die aber / die so servopalos nicht sepn/ lassen sich auch den Wein betieben.

Das Opium und Den Cabact/ nebft bem Caphe

und The, lieben fie infonderheit.

The Sprach/ wie fie die Belachten reden/gleichet der Arabichon in haben auch Academien und Collegia, und lieben die Arichmeite, Geometrie und Attologie, besonders aber die Poeteren.

Der Könighat über feiner Unterhanen Galther und Leben bödige Gerwalt zund beihehn Gefin Ein Kinffern im Goden-Sandel / Ernbut / Den er von einen Einmeiner erhebet / Dun in allerbah 300-Dachten. Geine Mille befiebt bold in lauter Cavallerie, und bat feine gehie 20iberendungfein unt ben Glieren, om Dan im Sagalbay zund mit ben Glieren / Dem Opan im Sagalbay zund

bem groffen Mogol.
Der jegige Konig heiffet Selim ber IV. und foll non fonberbarer Areundlichkeit fenn.

# Die Matische oder groffe Zartaren.

Chiefer gelefert bat Gärtelin Nam.6.)

Sit fle ein Zaub unter Der Gönnen / nordent
man mit venigerm Grund etwack erziblen
flan / als deben brief groffe Cartacre, Diefe
fil Der Großfen od Europe gleich und ihl der Nade
mit Tararia oder Tararia annoch neu/ (Dann ber
Dem Gliuf Steffen Seythia), und Dommet für ern
Dem Gliuf Stadar / Dem die Chieffer / im Grunangtran der Budlichanen SR. Scale aufgrechen.

Sie granget Matternachtwarts mit Dem Enfi-

#### 40 Die Affatische ober groffe Cartarev.

Mer / gegen Morgen mit bem Kaimachiter-Meer/ und ber Straffe de leffo.

Die Weite von Suben bif Norden erstrecket fich auf die 640. und von Often bif Westen auf die 2000. Meilen. Die Luft dieses Landes ist nach denen verschie

Denen Gegenden ber groffen Beite balber / unterscheiben und Horbenwarts febr rauf). Die Winde be weben zu Zeiten alldar so bestiegt daß sie Mauren/ Baumen durch und Menschen und Menschen über einen Hauffen schweisen. So ist auch allbier das Meet meit zugefrochen.

Sie Erecit beier Deteniebe unfrudiban / volter Oberaliumb ungehuren Bergen. Mittagnaruts
aber träger lie Neid / Danif/ Nhabarbarri gelte
aber träger lie Neid / Danif/ Nhabarbarri gelte
aber in Angene in Berger. Mittagnaruts
er gelte man einer der gelte im Segeliet um auf überten micht einem gelie Dierbet um
Emmete/ Nordermarts findet uns dene gereite
Emmeter / Nordermarts findet uns den gelte
Bodel / wormte Das Ennb feine meiße Danblung
freibet.

Die vornehmften Fluffe biefes Landes fenn der Obiur. Congust / Amor / Jorartes / Rhuda / Zarstar und andere / so uns noch unbekandt senn

Mann wir die verschiedene Carten von diesem Lande betrachten / so theilet bald jede selber dieses in andere Provingen ein und ab; wir aber wollen felbe voriest theilen in s. Theile.

Der 1. Ebeil nun darvon ift Tartaria deferta, die wolfte Tartarey / die defengen also genannt word, wellen in sicher niegen einig gebautere gand angutreffen ist / sie siehet meist unter dem Capt wolfder einen Scha von allerhand köstlichem Belgswert daraus giebet.

# Die Affatifche ober groffe Cartarey. 41

Sie liget gleich an Moscau / um ben Obius-

Der gwepte Cheil Zagarhay/ober wie es etfischennnen/ Biogathap/ Mawaralnaha, liget gleich über Pheffen / allwo der Oxon- Bluß die Echelo Breine ift. Diefer Pheil hat feine besondere Bursten/oder Con/, die febenerichen.

Die vorneimisten Detter darmnen sein Samarcand / das Batterland des so gesorditeten Camerlans. Weiset aber ist sie de berühmt nicht webe "Eren Vodergallwosselbsten Famerlan eine

mehr. Item Bochra/allwoselbiten Camerian eine Univerfirat gestifftet. Worzest treibet fie groffen

Der britte Sheil ift Turcheftan, über beff groß im Mogols Reich/gleich neben erfilbemelten Sheil/ worvon einige Scribenten Die Lucken berleiten Boarinnen fommet jum Borichein Cafear, umb andere ums unbefande Octer.

Der werbte Spol iff Caber, feniften Sin agsenmant, iber Span vam bil ten mödstigft Rambfosijb ber pausen Bertarey / Spold-reich/ und beite Scholz / meetnet Camabia, ober wie fie auster ermenn / Mousches, ibe Zouthe (Scholz) fie einer ermenn / Mousches, ibe Zouthe (Scholz) fie formt / Dele in unter Den Möhren Zugen in getern und Span beiferteben. Tub bereichen fleier den in ben Scholz (Scholz) aus feinem Scholz wie der jeden / weren der in Spolen zu Gebaffert auch von Boden / weren der in Spoten in Gebaffert auch von Boden / weren der in Spoten in Gebafferte und von Boden / weren der in Spoten in Spoten in Spol Finite.

Der funffte und lette Theil ift Die alte Carras

## 42 Die Afliatifche obei groffe Cartarey.

rey, Mongal der Magon, und ligte gagen Neerben / bleibet auch unstitute noch unbefandt. Und gilt man ner / ob mär viefes das Eund / rochn Balmannafte / der Alleriche Sching / der sehen Erdamme Jinatel Abte. er auf Denn / Bande neg grüßper / hin verfante fabet / nie dann noch der geit derden vom Gerichte fabet / nie dann noch der geit derden over Geschlichte aungetfen / die ben Nachmen und Bitten über Der Eitern annoch bebalten.

Sonsten fenn die Sartarn wilder Natur/ grauf fan Verrächerisch ist Ordinaris Optrant Groud ben Reis und Dierde-Mild gemacht. Und wann der han sitetet / siedeten sie noch andere Officiers mit ihner / und dergaben sie / damit sieihm in der andern Abelt auch bedient sten möcken.

Er / Der groffe han / befommer Seine Seit ben gebenden Heit von der Grobe (Mollen hanft) und alle dem / was des Richt frigt. Ein geber Unterthan muß ibm einen Eag in der Medochen aubeiten. Er der L. Collegis um 12. geführften Perforen verichen / worven das eine die Staate Andrel/ umb das andrer die Kriese « Sedorn de-

Er ift über feiner Unterthanen Leben und Güther Herz/ und fan mit solchen nach seinem Mislem Spaten. Sie reben seberget finiend mit spinetrveiches auch die Abgessanden ihm müssen. Und hat erfleemeiter Han bald die Hesselfte von Alender versiest auch Edina einsekommen / zu beberz-

bonbelt.

fchen. Der gröfte Theit dieses Landes senn Gögen-Dienet / boch gibet es auch viele Madometanet / und ber dem Caipsichen Meet halten sich etliche Juben und Nestorianer auf



# Des Reichs bel groffen Mogols

- 1. Das Ronigreich Agra/ mit Agra/ bem Saupt. Ort und Refidenz, und Delli.
- 2. Das Ronigreich Gusuratte / mit Amadabat / Cambaja / Suratte und Diu. Und dann
- 3. Das Ronigreich Bengala/mit Bens gala.



# Das Reich bef gr. 27ogols ober Inboff. 43

Der Goldaten gibt es Dafablien biel / umb fühten blie aroffen "Derren in ber Lartaten (brein "Dan/ geht bef. Streige" i big in ble 200000 Minnt juchter Macht beliffet in der umgabbaren (Denge beit Wolfet / umb daß fleifet auf das Gewebt gut verfleben / lie wiffen fich behende prückte zu giben, umb auf bem Burud / Macht (b. mit Den Wögen umb Defent dem Rinne zu begeanne / auch das Erreffen

bon neuem wieder anzufangen.

Phre Weber geben meist mit dem Handel um/ bie Manner abertiegen sich auf die Izzab und den Kries. Die mellen iden in neht ihrem Rich; in dem Fielde unter Lotten. Sie sem meiltens zu Pierde / und machen sich des nachestendem sich den Weberter gegen Wergen / nemtlich mit die Edniber / allive est mit flicksfest sich vann est debe sinner falt zu werden / die tehen sich zu und zu der daz zu mit ünden das siehenstelle siehen Wistaa zu mit ünden das siehenstelle siehen Wistaa zu mit ünden das siehenstelle siehen Wistaa zu mit ünden das siehenstelle siehen.

Die Donner Wetter find allbier mehr dann erschröcklich auch die Winde graufam / indeme sie die Reuter in die Hohe heben / und die Baume aus ber Greden reissen.

# Das Reich beff groffen Mogols ober Indoftan.

Sefes groffe Neich / Lateinisch Imperium magai Mogolis, ober Indostan / granget Wite ternachtwarts mit ber Cartarry / gegen Morgen mit Ebina / gegen Wittag mit dem Indes schort / und gegen Abend mit Hersen.

Seine Weite von Saben gegen Norben bes trägt fich biß 380. und von Weiten nach Often bin/ biß 250. Meilen. Die

#### 44 Das Beich defi groffen Monole

Die Lufft ift benen unterschiedenen Dertern dies fet Räpserthums nach/unterschieden/jedoch überal giemlich gemäsigt, und Nordenwarts was kätters dann gegen Mittag.
Das Erdreich ist gegen Norden was unfrudse-

seart Sum gein William ist tider der filser meil Bommeller Kleif Ordine (1900 m.) 1900 m. 1900

Dier findet man auch viel Elephanten / Dromedarten / Hierde / Minds-Bieh / Hiften / 6 denen Inwohnern icht beschwerten fo dien / um dinen dos Coos- Geträndt aufglauffen / eine groffe Menge grüner und rether Papagepen / und andern karen Ohaeln

Die Fluffe biefes machtigen Reichs fenn ber Ganges und Indus, die beide auf dem Caucato ents freingen / und das Land durchstrohmen. Item Gend/und andere.

Es begreiffet felbes auch ben die 40 Königreiche in fich die aber dermahlen noch fo bekandt nicht fenn/ vorfwegen wir nur die vornehmsten hiervon vorstels ten wollen.

Das erfte hiervon nun fepe bas Konigreich Attra-

zed by Googli

4

21gra / Regnum Agræ, fo balb mitten in biefem machtige und weiten ganbe liget. Darinnen aber tommet zum Morichein Die Stadt Mara / fo ber Sount Ort in Diefem Ranferthum / und Die proente liche Kefidens bef groffen Dogo sift / an bem Rlug Gemini gelegen / Der fich endlichen unterhalb ber Gradt Elabas ober Halabais in ben Ganges frurfet/ und mit felbem fürter bem Golto de Bengala tuene let. Gie bat folche Broffe Daß fie taum ein Wann m Dierd in einem Eag umreiten fan / ift ubrigens mit einer auten Mauren von geschnittenen rothen Steinen / und einem über 20. Rutben breiten Giras ben umichloffen. Die Straffen barinnen fenn weit und fcbon / und balten Die alltorten ftebenbe Wes mother in Der Lange mehr bann eine Biertel-Meile. Wiebe meniger ift auch der Kapferliche Ballatt über bie maffen prachtia / aut befeiliget / und liget an Den Ufern por ermelten Riuffes / und balt im Begird biff 40.Meilen. Darinnen befindet fich ein unbeichreibe licher Reichthum / und ftebet in Deg Mogole Bims mer/ in einem gulbenen Echranden / beg Kapiers Phron pon lauter Maffip, Bold mit Diamanten/ Merlen und andern fortbaren Gbelaciteinen veries het. Recht über Diefem Ehron zeiget fich eine fcb. ne Galerie, morauf fich Diefer groffe Regent allers tantichen feben läffet / und allborten feiner Lintertha. nen Stagen anberet.

In dem Serrail zehlet man über die 1000. Weis ber. Soniem finder ich auch ein groffer mit glifbenem Plech gedecktre Phorn aldizer / worinnen biefes Känfers Schap in 8 Gewölbern verwahret wird und dieser betrebet in Gold / Silber und föhr lichen Sedeckeinen.

#### Das Reich bef groffen Mogols

Diefer folget nach Delli/Dellicum Diefe Ctabt linet gleich ober 21gra / in einer fehr weiten Blache/ und mar auch an dem Aluf Gemini. Das alte Delli ift nur eine Borftabt ber jegigen / Die man Sthan Abad mennet und ehebeffen Hara/ift bef grof. fen Mogols Relident/ gewefen.

Das mente Renigreich ift Gufuratte / fo fich burch feine Rauff und Sandels Leute befandt mas chet / Die in gang Indien Die Befchicfteften fenn / es liget aber unten uncher Sand an Der See / mo fich Darinnen fommet um Morichein Amababat

Der Indus Riuf binein fturbet.

bie Saupt . Stadt / Die Die Engellander mit ihrem Sonden peraleichen. Gie foll porteiten ihren eiges nen Ronia von Cambaja gehabt haben / Nahmens Schach Amad, und von ihme por 900. Jahren geflifftet worden fenn / woher fie auch ihren Dahmen befommen. Die Ring , Mauer berfelben begreife fet im Begird 9000 Schritte / und hat 7. Thore. Die teiget auch ein molegebautes Ochlok auf große fen gehauenen Quabern / mit einem weiten Um. fang. Es findet fich auch allhier fein Mangel an verichiedenen Luft , Saufern. Die Straffen fenn breit / Die Bebau prachtig / und Die Mojqueen/ nebft beg Vice-Re Pallaft / herstich. Allhier machet man viele feibene und Baumwollene Beuge/wie nicht mes niger Atlas und Cammet von verschiebener Karbe. Die Rauffleute begabien noch von ber Gin- noch von ber Mutifuhr einzigen Boll.

Diefer folget nach Cambaja / fo porgeiten bas Indifche Cairo hieffe / und Diefes wegen der Broffe/ fo uber 2. Meilen fich erftrectet / und beg groffen Sanbels / als auch Bruchtbarteit bef Lanbed / mela ober Inboffan.

des nebit andern Maaren Baumwoll / Opium. Achates , morbon ju Proitfche eine Mine vorhane ben / in groffer Menge mittheilet. Dachdem aber Die Bortugiefische nunmehro in Indien abgenome men / hat es fich auch mit biefer Stadt Buftand um ein mercfliches geanbert. Der Safen ift nicht ficher / und obwolen ben bobem Daffer man big 7 Raben por Ancter liget / fo ift jeboch befi Meeres Dibfluft fo ftarct / baf man fobann auf bem 3 roctes nen finet. Gin Ronig/ fo poriger Beit biefe @tabt behersichet / hatte fich angemahnet/lauter wergifftes

te Epeifen zu genieffen / und ertobtete bierburch alle

Grauen / Die mit ihme umgegangen Rurters folget allhier Guratte / bie befan bte Sandel Stadt in Afia, liget an einem Rluft / ber megen ben nahen Meers / fo nur 4 Meilen banon entfernet ift / gefalgen ober Bract 2Baffer führet/ und gefahrlich zu befeegeln ift wegen feiner Untiefe fen/ fo/ daß taum Barcten von 70 big 80. Ponnen on die Stadt gelangen tonnen / Dabero Die Schiffe meobali im Safen auf 7. Raben Baffer / mann es borb / ben bem Ablauff aber nur c. ba man alse bann Die Banct und Dlatten bloß und unbedecht fee ben fan / ligen bleiben. Die Gnaellander haben allbier ibre Saupt-Dieberlage in Dit-Indien / fo haben auch ben wenigen Jahren ber Die Frankofen auch angefangen / fich allba nieber zu laffen. Der menigen Cahren murbe biefe Stabt / Durch einen/ bef Mogole Rebellen/überrumpelt/und rein aufigee plonbert / morben über 20.00 illionen Ochoben gedeben. ABegen der Beftung Diu/ fo Die Bortus giefen annoch in Diefem Reich haben follen / ift amie then ihnen und Des Landes Konigen / menland mel

Streit



#### 48 Das Reich beß groffen Mogols

Sertet vorkommen. Beslagte Du liget auf eine Just des einer Beierlings, über "Abblegieren Schlig der nicht breit dart am seiner gabe, none nie Spinit burch eine feineren Schiefen angedänget ist. Es dat die Stadt a Kiftimaart die der Justin die Schiefen der der der der die Justin die eine Gescheiten der der der die Justin diesendern der auch noch über big burch eine vongegogene epierne Setten fan gesperret voerben.

Das « Rheitgrich ift Dengala / fo rechter Dann an bemidzer lagt i allem ind ber Changes-Strobin binen fürget. Es alf sonien wegen betembersten Bufft / Studdstenferb er Gron / ber groffen Mengs Reiffes / ber schönen Rober / Buften / und bei frontierdenben holges claimba berübut. Die Janusohner sind geschäft und bere schlagen, die konche aber fehr legtsferin.

Es nennet sich übrigens der großte und wolbekandteste Gee-Soos in gang Asien nach dieser Sandschaff Golto di Bengala. Bengala / foll dier des ganben Landes Haune

Bengala / foll hier beß gangen Landes Haupt. Stadt fenn. Doch fagen etliche / daß felber Ougeli fene.

Die meilen Jumeohner biede großen Adhee bums spen ungelder um obligible nehmen sich beinen Abert und bei der die die die beim Schaben. Mann in eitlichen Orten be-Wann litbet zum beim Schrerzem Bebeauch nachserbrannt werir of multi sich Semujur Erhaltung bere Spen mit im Zuere fürgen zum berberathet sich eine Spen mit mendblen zupen mabl.

Die Mogoln tragen fich bald wie die Eureben in Nieidern / und effen die Inwohner Obfi/ Zugemuß/ Reiß/ Bleifch/ und andere Speisen.

Gin Theil Diefer Molder jun Masometaners und folgen den Sali Secte . Die andern fenn Sendene auffer etlichen Chriften / Die fich Dafeibit Sanbels meden niebergeloffen baben. 2in Studen mangelt es aleithfalls nicht / und laffet Der groffe Mogol Die Bee

miffensi Prepheit m. Conften perriditen fie ihr Belubbe ganh emfia. und fibet man allbar mele Carananen mallfahrten achen / Die theile Die Sanbe überm Ropff gufammen fchlagen / theils Die eine Sand in Die frene Lufft binauf itrecten / und taufenderlen andere felkame Pafituren machen. Die Baneanen tobten feine eine tige lebendige Greatur / und percepben ihnen willig alle Injurien/ fie alauben Die Ummanblung ber Gee len pon einem Corper in Den andern / mehmegen fie vielmehr Doip tale por Phiere ale Menichen bas ben. Die Darfis betten bas Reuer an / und alaus ben Die Ennmohner auch / Dafi fie Durch Das Baffer bek Ganges geheiliget murben

2Bas bas Regiment betrifft / fo hat ber Rapfer allhier Macht / feines Wefallens über feiner Unterthanen Leben und Gather zu gebieten jund erortert Die Briffigfeiten / nachbem er es aut befindet.

Mebit biejem finden fich noch viele Ronige/ ober Raigs / Die ibme ben Fribut reichen. Man trifft auch Dafelbff noch frepe Leute an/nemlichen Die Dass buten / fo nur pon bem Maub leben.

Ubrigens batt ber groffe Mogol groffe Rreunds fft mit bein Eurceen / Damit er fich vor bein Berfigner in genugiame Sieberheit fette / Die Menge feiner Unterthanen / Die unfaalich n Ochise / und Die Broffe feines Reichs / machen ibn aufgeblafen/ und geben ibm Lirfache ju glauben / Dag er Der grofte

Die Zalb-Inful Inbien/ Welt-Monarch feve / und hat er ben Dofimmerfort 20 Ronige / fo feine Bafallen fenn.

# Die Salb-Inful Indien diffeits def Ganges.

( frieher gehöret bad Gartlein Num. 6.)

Stefe Balb . Inful / Lateinifc India intra Gangem , theilet fich burch bas Weburge de Gate in 2 Ebeile / und hat gegen Mitters nacht ben Bluß Guenga / nebft bem Meer Schoß Cambaia, gegen Morgen/ Mittag und Abend aber/ bas Inbifche Meer um Brangen / und hat von Suben nacher Morben in Die 290, von Meften gegen Often aber bif 240 Meilen.

Die Lufft allbier ift febr bibis / avifer auf benen Digen vorbefagten Weburges / und geben Die meis Gen Obleter nactenb.

Das Erbreich reithet alles/ mas zur Lebens.11n. terbaltung nonnothen (cheinet / bauffig / und ift febr fruchtbar. Man findet Dafelbft viel Diamant, Grus ben / besonbers in bem Konigreich Golconba / gleis chergeffalten fifchet man in Dem Gund von Mange Derlen.

Minben aber fenn bie Inwohner faul / grob und unwiffend / und laffen Die Cclaven allein arbeiten. Die meisten darunter folgen des Mahomets Lügen-Lehre/ wie auch ihre Bursten/ besonders die/ fo an denen Rusten wohnen; die/ so auf dem Beburde leben / fenn Gogen Diener / boch finden fich auch Gatholicen und Proteftirende nach benen Europaiften Nationen / Die fich bafeibiten Sandels halber niebergelaffen baben.



Andien biffeite bef Ganges Beffe lider Theil/welcher meifet : T.Die Ruffe pon Cuncan / biefe begreiffet :

1. Das Ronigreich Decan. Und

2. Das Ronigreich Cuncan / mit Bifapor und 2. Die Ruffe von Malabar/biefe bat in fich :

1. Das Ronigreich Calceut.

2. Das Ronigreich Cananor. Und

3. Das Ronigreich Cochin.

Der Offliche Theil weifet und: 1. Die Ruffe von Coromanbel / fo in fich balt : 3. Das Ronigreich Marfinga. linb bann 2. Die Rufte von Bolconba/ fo in fich

beareiffet : 1. Das Ronigreich Bolconba. Und

2. Das Kenigreid Origam.

Ubrigens tan diefe Salb Inful erstermelten Beburges de Gare halber/gang vequem in a. Theile abgetheilet vorchen / nemlich in die West und in die Officie.

on Optice.
In der Weftlichen weifen fich 1. die Züfte von Luncan/2 die von Malabar

Inder Offlichen aber tommet jum Borfchein t. bie Aufte von Coromandel / 2. Die von Gol

Diefe theilen fich fo bann fürtere in perichiebene

andere Ronigreiche. Und begreiffet die erfte/ nemlichen die Rufte von Euncan / fo gleich oben an dem Golfo von Cambaja

liget und Lateinich Liteus Guncanum heiffet / unter fich:
1. Das Konigreich Decan / Regnum Deca-

num , fo meift annoch unter bem groffen Mogol febet.

2 Das Bonitreich Cuncan / Regnum Cun-

Diefer folget nach Boa/fo von theile Scribenten vor die vornehmfte diefer Salb-Inful/und von dem/

#### Die Zalb: Inful Indien/

Confirm bringet das Khajarich Decan alle Dings gang übergüfig bervor/ und trifft man etvor eine Meile von der Etadt einen Berg an/ vor et viele Diamanten gibt/ diefe fenn die befein und feinfelm von der Wickt. Man handet auch da mit Mudinen/Cinaragden/Tepafen/Turchifenund andern raren Beselafeinen

Die a. Kieffe von Tifalaber Litrus Malsbereite liget unten in bem Meilichen Ebilt und begreifet unter lich 1. Date Redingreich Calectu-Reguma Calectuina, Darmen frommet jum Spor-(bem Calectu Calectuina, Do vormäble in Spabern Die brühmtefte um bie "Daupt Ectabi im Malaber auch nehm bei Später Seiders geweien. Nachbem fich aber bie Bortugstein zu Boa umb anbern Diet mieler der Seider der Seider spreche.

nommen.

2. Das Konigreich Cananot / Regnum Cananeman fo glitch Darob liget. Darinnen weifet fich Die Stadt Cananor/o fehr groß/aber jonder Man-

### biffeits bef Banges.

ren ift / und unter der Porenz eines besondern machtigen Königes stehet/ welcher in die 100000 Mann auf die Beine deinigen fan. Se haben sich auch in beser Stadt viele Ehristen niedergelassen/ und sagt man / daß steise denen Hollandern gehöre.

An briem kunde haben ber Djectingstein a. ober Agrendung unsgehaut ir vessen der Wiffere-Danie des Arten man albier höhufig ylanteit. Est Miffere-Danie des Albert eine eroffe Obrene Dalah-Dalamur johr auf albiter in eine eroffe Obrene Dalah-Dalamur johr den Albert der Steiner (Francis von Albert der Steiner (Francis von Albert der Albert der Albert der Albert der Vessenter (Albert Ballet der Albert der Vessenter (Albert Ballet der Albert der Vessenter (Albert Ballet der Vessenter (Albert Ballet der Vessenter (Albert Ballet der Vessenter (Albert Albert Ballet der Vessenter (Albert Ballet)) der Vessenter (Albert Ballet) der Vesse

3. Dao Königreich Cochin/ Regnum Cochinum, (o burch die Portugiefen ins Aufnehmen kamat einen eigenen Rönig/ (o auch mächtig genug/ aber bennoch sich unter der Holländer Schuß begeben.

Die Saupt Stadt darinnen ift Cochin / eine ichone Beftung / Die/wie gejagt / Denen Sollandern sehoret.

Malabar und Coromandel werden durch das lange Sedurge Gate von einander adgesodert/und it es gant merckwirdig / daß berde Seer. Kusten die mahl widrige Jahr-Zeiten haben / dann wann der Winter auf Malabar gespüret wird / so ist es

auf Coromandel Sommer. Doch machet bie Defftigfeit ber Ralte ben Winter nicht / inbem es niemablen falter Dann in Europa im Majo , fonbern bas flatige Regen 2Better.

Dun wollen wir Die Ruften auf Der Diflichen Seiten mit wenigem beichauen / ba fich bann 1. berpor thut/ Die Buffe von Coromandel/ Littus Coromandelium , rechter Sand an bem Bangetifchen MeersBufen / Diefe nun begreiffet in fich 1. das Konigreich Biffnagar / Regnam Bisnagariente, und darinnen fommet gum Worfchein Die Stadt Bifinagar, und halt in ihrem Begird bif 7. Meilen/ bat eine brenfache Mauer und liget an einen Berge mitten in bem Ronigreich. Es finden fich bafelba fen etliche Weburge / worauf man fchene Diamans ten befommet / wie nicht weniger viele Umethiften und weiffe Gaphiere / Die Die Rluffe von benen Rlips pen brechen / und mit fich führen.

Ubrigens ift Diefer Ronig an Bolb/ Gilber und Ebelgefteinen reich / auben auch an Bold überauß machtig / fo / bafer / bem Bericht nach / gegen feis men Beind / bem Idalcan , 40000. gu Dferbte/ 300000. tu Ruf / und 700. Elephanten aufbringen fan.

2. Das Zonigreich Marfinga / Regnum Narfinganum . barinnen fommet jum Borichein Marfinga Die Saupt Stadt / fo gut gebauet auf eis nem Berge liget / und etwa 3.Meilen im Begirch balt. Emerfeits umfließt fie bas Meer / und auf ber andern ein groffer Blug. Der Ronigliche Dal. faft allhier ift febr prachtig aufgeführet / und halt Der Ronig eine farcte Guarde, modurch er fich ben feinen Nachbarn forchtbar machet / es fan auch niemand allhier ohne jeine Beraunftigung mobnen.

Digitized by Govern

Dort berum femmet auch gum Werschein Das gmb Bingisto bem Keingreich Bisnagar tributber il. Und ist de Jaupte-Garb desschiene Genach Gingis eine sehr große Garbt mitten barinnen femmet gum Werschein ein Bellweret von Seinen wie einen Massifen Braden. In der Tradelle finbet sich ein balb unrefteiglich beher Westen mit hasilwert und Verkrung ut Deseinde nermachter und

besiget der König duselbsten 2 schöne Palläste. Die Stadt Negapatan/ liget auch auf dieser Küsten/ und gehöret derzeit denen Hollandern.

Item Belbria / guni Unterscheid Belbria auf Geromanbel / ift auch von benen Bollandern aufgebuut worden / und palfirt vor eine gute Festung. Krankebar / ift eine Kestung mit einem Dafen/

und gehöret dermahlen dem König in Dannemare.
Conften gibet fied der König von Narfinga felbfien den Fitul eines Königes aller Könige / und ei-

nes Chemanns von 1000 Brauen.

Segen biefer Kuften über liget das Geflad der Perlem Fischeren Manar / allwo man im April und herftmonat 3. Bochen lang Perlen fischet/ und felbe gu Tuticorin verhandelt. Und senn ders seit bie Hollander Meister darvon.

Die 2. Dilliche Külle ift Der von Golcomba-Lima Golcondaum, gließ bein über der Petertun und begreiffet im fich 1. oder Zeinigsreich Golcombam / mit der gleichennahmten Gestaf / fo big-Johlein im Begreif baf / mon in 3. Golder abgebeitet wirb / mentichen im Datomagne der "Dorcohanhy allevo der Köngliche Dillalli / Des eigentrieghe-Solconbow rominem und Citadelle umb Emanp u.e., santem Blüg gehegter Der fie benohre ettlich abblichsantem Blüg gehegter Der fie benohre ettlich abblich. Die Zalb: Inful Indien

Der Konigliche Ballaft ift von prachtigem Unfeben / und ftatt Defi Epfen aller Orten mit Golb aufaezieret.

3men Meilen von jest ermelter Stabt finbet

gol ben Eribut.

fich unten an einem Berge fo eine reiche Diamante Grube / Dafifie auch Der Ronig Anno 1661. vermas chen lieffe / auf Rorcht / es mochten felbe baber alleus 2. Das Ronigreich Origam / berer Saupt

Ort auch aleichen Mahmen traget. Und ift Der Ronia allbier ein Mahometaner auft ber Berfieden Sede, und reichet bem groffen Dos

## Die Salb-Inful Indien / jenfeis befi Banges.

(Dieber geberet bas Carelein Num.9.)
Ndia intraGangem granget Mitternachtwarts
mit China und der groffen Cartaren / gegen Morgen / Mittag und Abend mit bem Indie

fchen Meer. Geine Beite pon Mittag gegen Mitternacht bee lauffet fich bif 460 und von Abend Morgenwarts

bif 332 Meilen. Die Lufft und bas Erbreich find benen barinnen befindlichen Provingien nach febr unterfcheiben / fo differiret nicht weniger bie Religion / bas Regiment

und Die Sitten Der Ginwohner / wie auf Der Rolae erhellen foll Es theilet fich aber auch biefe Salb-Inful in 3. Eheile / und ift ber erfte ber Mitternacheiges bon bef groffen Mogole Reich / bis an bas Ronias seich Giam.



## Indien jenfeite def Ganges/

1. In den Mitternachtigen Cheil/ welcher in fich halt:

1. Das Königreich Ava / mit Ava. 2. Das Königreich Aracan. Und 3. Das Königreich Pegu, mit Pegu.

#### 2. In ben Mittagigen Theil/ ber in fich halt:

t. Das Ronigreich Giam/mit Obia/ ber Saupts Gtabt / und Malacca. Und

2. Das Königreich Camboja / mit Navecca, Und

g. In ben Oftlichen Theil / allwo

t. Das Konigreich Cochinchina/mit Caccium/und

## jenfeite bef Banges.

Der gwente Theil ift ber Mittagige / von bem Konigreich Degu und Cocbinching an / big an bas Indifche Meer.

Der britte aber ift ber Bffliche / ber bie She nigreiche Eunquin und Cochinchina begreiffet.

In Dem Mitternachtigen Sheil nun befinbet fich erfilich Das Bonitreich 2004 / Regnum Avaoum. fo oben mifchen bem Ganger-Rluft unb Chie ng m ligen tommet / Morbemvarts granget es mit aroffen Fartaren / gegen Morgen mit Ching/ gegen Mittag mit Degu und gegen Abend mit bem Weich befi groffin Mogols und Bengala.

Die Luft allbar ift febr temperirt / bas Erbreich ther hie maffen fruchtbar , und bringet Betranb/ Grauben / Dirfen und Obft bervor / es bat auch Elephanten / Camcele / Dierbe / Chafe / Bis fam Ragen / und andere Ehiere. Uber Diefes jeis gen fich allborten Bold, Gilber, und Rupffer Berg. merche / item / Rubinen / Saphiere / Smaragbe/ Burtife / wie auch Bifem / Begoar / Benjoin/ Buct / Calemba / Aloce und Schiff Robren von

ungemeiner Dicte. Die nornehmiten Ribffe entfpringen auf bem Gee Chyamay . und fenn Menan / fo Dilenwarts flieffet / und fich ben Bantoct in ben Meer Buien

bon Siam fturget. Diefem folget nach ber Degu / ber fich ben Macaon in Das Inbifche Meer begiebet ; furters fole get ber Colmin , ber ben Golfo de Bengala begrufe fet / meitere laffet fich feben ber Caar / und enblis then auch ber Decon / Der fich unten in bem Reich Camboia mit vorgebachtem Meer vermenget.

Milbier tommet jum Borfchein 210a/ Die Saupt. (Stact Stadt biefes Reiches / und ift biefes Monarchen Refideng / liget an einem gleich benahmten Bluß/ ber fich endlichen mit bem Begu vermablet.

Dieber gehöret auch das Adnigreich Aracan/ fo gleich unten liet / beffen Daupte Stadt gleichen Nahmen hat/ und an Dem Chaberts-Bluftigt/ auch ein feltes Schloß bat.

Die Inwohner dieser Reiche fenn Gogen . Dies mer / und verehren die Sonne. Importens fommet in dem Mitternachticam

Phil jum Dorschein das Königrich Pegn / K gause Feguanum, glich unter relbermeltem gelesen / 6 groß / und der von igenen angeführenden mächtigeweiten / 6 der von igenen angeführenden Nachbarngemilich gebenütliget worden. Diefes Königrich ist sonien an Gold sehr reich / so/ das est stiche vor der Scallomato Phylic gelden.

Dartien lått fid ichen bie Esac Phagu (on dem glad) bendhurten Juli julg 1 mb be Lapup 1- Stade biefe Richt at 1 mb be Lapup 1 mb bendhurt bet Shinj mit feiner Dof-Esatt. In der Richt juli 1 mb bendhurte bet Shinj mit feiner Dof-Esatt. In der Weben bet Dobberer der der der bendhurte bet Dobberer der der der bet Bendhurten bet Dobber gebauer/ bie Auffelden Michael bet Bendhurten bet Dobber gebauer/ bie Auffelden Michael bet Bendhurten bet Auffelden betrabetet.

In dem Mittdgigen Ebeil liget das Adnigreich Siam / Kegnum Siamenfe, gleich unter Piegu/ und achnete gegen Mitternade mit den Königerich Begu/ gegen Morgen mit Geobinchina / und dem Gallo vom Siam gegen Mittag und Jehen mit der Mitter Enge von Malacca.

Seine Weite von Mittag Norbenwarts beträgt sich big 340. und von Abend Morgenwarts/ big 180. Meilen.

### jenfeits bef Banges.

Ob gleich dieses Land unter der Zonn Torrick eine der die der der der der der der der temperiet weisen designen Sing wie der der indem sie von Winden umd dem Spau sehn gefühlet wird is de der der der der der der der und annere Krückten daufig derfür bringet.

co

Man bekommet allber über dieses auch viel Ble sem / Benson / Aloes und Presser / auch weisen sich allerhand Erh. Bruben / nicht weniger wirssel das Land viel Pierde und Elephanten / Lieger / Lie

wen und andere Thiere.
Die Inwohner glauben die Transmigration ber Geelen / und percheen die 4. Flemente.

Die Saupt-Stadt barinnen iff Dhis / 6 mit inter gatten Baurru magden if / unb in ble 600000. Smoother jehlet. Sie liget an Pem Strenn-Rijul-Sorbier jehlet. Sie liget an Det und jedet gestellt in 18 Spelfer umgeben meint. Dam gleite big 300. Diologieren Darimen/ motorn ein jede halb einen Boderfrei Pem bat, wie aufb wiele Pagoden. Der Schnijfliche Budat iff greigt om be Ball umbletwinsblich befrei und bestellt in 18 spelfer in De Ball umbletwinsbliche befrei von bei der Benterminsbliche bei der Strenn der

fliget.
Dieser König ist måchtig / und konte manchmahlen 25000. Mann zu Kuß / und 20000. zu Pheed ins Gelbe führen / bessen ungeachtet aber/ bat er dennoch viel verlobren.

State gehöret auch Malacca, die Haupt-State eines gleich denahmten Königreichs / unten in dem herioreto aurea, so eine schole Brüden hat / die Josilander nahmen seide A.1641. denen Portugiesen ab / nachdem sie solide 130. Jahr berkein hatten.

### This Zalbe Inful Indien

Die Lufft bortherum ift ungefund / beffen ungeachtet aber / macht fich biefe Stabt bennoch burch ben Saubel berühmt.

States field in heiter Dalle-Snielden bei Gelade Den ein dem einstehenbanktung (bij) ert ein ein 2-beit beitet in be "Dalue frieden auf "Phiblem 3- bei ein der bei den der Beiter der der bei bei der Beiter der der bei der bei bei der Beiter der Beiter der Beiter der bei der Beiter der Beiter beiter der beiter lieden der Beiter der Beiter beiter der beiter lieden pa baum abet / bei feren beiter mehren flegen pa baum abet / bei feren beiter beiter der beiter lieden pa baum abet / bei feren beiter beiter beiter beiter beiter der Beiter der beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter pa baum abet / bei feren beiter beiter beiter beiter beiter der Beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter der beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter der beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter der beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter der beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter der beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter bei Beiter b

Birters aphete Demblen auch bieher Das Kanggerich Cambojav / Regnam Cambojavun for moliche bem Ozere Dulen von Giam und Cochmobina liget / und feb; Bruchereich il. Die Innechnic fen; gang einfaltig / und binnen die Obriten vol lenden.

Die Haupt Stadt heisste Ravecca / ober nach etlichen Cambona / und liget an dem Flus Mes con. In dem Offlichen Sheil dieser Halb s Insul

giget sich erstücken Des A. diagreich G. debinelbiren, fo an dem gleich benabenten Meer. Geloff ju liegen bennet. Die Jauper State Darimen foll betreichte sich der State der State der State Geschliebter (1984). Man hambet albier mit State (1984). Men der State (1984). Men der Geloff / Gleich / Jaumen / Merctilan / Geibe / Gaummoollen und Riefi. Im september, Ochober um November, siehet bleich Schnistrich aansk



- China theilet fich : 2. In Nanquing/Kantung und Peking/ fo gegen Morgen ligen.
- 2. In Cheftham/ Boquien und Quantung/ fo gegens Suben ligen.
- 9. In Quianfi/ Quangfi/ Queichu/ Huquang/ Dor van und Banfi/ fo in der Mitten ligen.
- 4. In Zenfi/Suchuen und Junnan/ fo gegen XD.
- 5. In Leatung/Corea/und die übrigen Infulndort herum. Und dann
- 6. In die vornehmften Stadte/ Peling/ Manquin und Macqo.



unter Moffer / 10 von 15 , pp. 1 ; Eggent indhret/ tworburch die Lufft erfrischet / und das Hold gebinget und iche fruchtbar gemachet wied / daß es eine große Mienge Rieb betwoe deriget, wordung hold das gange Ried ernabert wied. Genflich sond der Ernwohner Riebbaber der Missenfield fon die Ernwohner Riebbaber der Missenfield und mit Missenfield und held der Koligi immer zu

ausgardutte Galetten.

Smorpens weist fich in beiem Zheit Das Zheitgreich Zumquen is jeft wir die Greit num Schrift in bei der Ausgardung der

Ceiben / Baumwollen / Hauff und Reiß.
Die Inwohner (d wärken gemeiniglich die Alhie / und hält der König jedesmahl 300000.
guter Goldaten / und 50. oder 60000.Mann zu fener Leid-Guardie.

### China.

(Dither gehöret das Earriein Nam.ao.)

Sina oder Tima, grängte gegen Whitternacht mis
der Bundbergröffen Bagun Whitternacht mis
der Bundbergröffen Bagun von die soo. Meistenlang / 45. Schuh boch / und 20 breit ift/
segen Whorgen und Hattag mit bern Ebinefijchen
Wert / und oacen Blechn mit einem Sela soo.ese

melter Mauren und Indien.

Seine

Seine Weitevon Divitag gegen Mitternacht/
bit singefiche 600-Romaighiftevund der Einge etwa
3 200- bergliefem Mittellen. Die der Nächer Berfelle
machter / bolg die Lifft allem verfeineren filt / dann
gegen Mitternacht eträgest fie fich wegen der vielen Schnere Gebrüngen most fall / jeloch durche jie
eine Mohre Gebrüngen most fall / jeloch durche jie
eine bohen Mitter gelangen / und nichts von ber
Polit feilin. De Seum Mittag abeit filt feibt feihat in sein. De Seum Mittag abeit filt feibt feihat in filt in Seum Mittag abeit filt feibt feimen bei der filt feibt feihat feilin. De Seum Mittag abeit filt feibt feimen bei der filt feibt feimen der filt feibt feib

swirt um örfüm. 
Das Eirschaft über bir maßim fruchdarz umb bringst öktrüge i Störn i Westlern i Surfan (Dauts auch das in der sich aber diebe bat der sich bei der sich aber der sich bei der sich aber der sich der sich der sich aber der sich der sich der sich aber der sich der sich aber der sich der sich aber der sich der s

Unter beiten Bülfen (ein der Mong) ber in 
kenft entferingt bei Necken Schwarts und 
kenft entferingt bei Necken Schwarts und 
kenft in bei Die See der Geine (uitvet. Der ohn 
an aber gelbe Rülf) ber größten Gebina fil bigt 
in ber 170 Mellen fortungfet, big er melle 
in ber 170 Mellen fortungfet, big er melle 
in 
kenft mellen fertungfet, big er melle 
in 
mellen fertungfet, big er mellen 
mellen fertungfet, big er mellen 
mellen fertungfet, big er mellen 
mellen mellen fertungfet, big er mellen 
mellen 
mellen mellen fertungfet, big er mellen 
mellen 
mellen mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen 
mellen

vingen. Drep barbon ligen gegen bem Golfo de Nagquing , und alfo gegen Morgen / nemlichen Manquing / Zantung und Defing; beffer hinun-termarts gegen Suben Chernam / Roquien und Quantung / in Der Mitten 6.Quiamii , Quangfi, Queicha , Huquang , Houan und Xanfi , auf ber Beft Seiten noch 3. Xenfi , Suehuen , Junnan. Rurters geboret bicher / oben Legtung / Coreg/ unb

Die bortberum gelegene Infuln. Bir wollen vorjett die Ctabte Diefes machti. gen Reichs mit wenigem beschauen. Da bann Den Morma perbienet Die Saupt Ctabt Metina/ Pequinum , Des Rapfers Refidens / fo febr feit und großift / und ben bie 30. Deilen gegen vorgebach. ter groffen Mauren / in einem ungebaueten Ort berfur thurmet / übrigens aber / fich wegen ber Koniglichen Ballafte und anbern berglichen Bebauben und vielen Ginwohnern fich berühmt mas chet / fo / baf feine Stadt in Der Welt mit ihr m veraleichen fommet. Sie bat burchgebenbe eine ge-Doppelte Mauren von Dugbern / nebft 360. Phos ten / worvon ein jebes binwiederum eine Gifa. belle mit a hoben Thurnenbat. 3hr Begret foll bif 30 Meilen halten / wo man aber Die Borffatte bargu nehmen wolte / fo fame ber Umfang weit aroffer berauf. Allein beg Ranfere Ballaft batt eine Meile im Begird / und wird von 3.Mauren/ guten Graben und Ballen perfichert / morinnen ieberwit eine Guarnifon von 10000, guten Golbas ten liget.

Diefer folget nach bie Stadt Mananin / Nan-

kinum , fo auch big 11 Meilen im Begird balt / bie Saufer find nur a. Stock boch / und bargu von

Solf / nur der Mandarias und vornehmen Regiments-Personen ihre son und Schen und Schen und um um um Whaten unspriede. Bud haben die wornehmen Serren in ihren Schalerns schen dau mit vergübteren Wiedern-Qharment worsten in ihren Külju um Stinder-Rammenn / ihre Schäde/ um den Persettias bepubalten.

Diefe Stadt hat berdie 200000. Bufer/ohne bie Borfidder / und besigen die Mandarins alleine 24000. berer. Der Konigliche Vallaft foll wunder/wurde in

fchauen fenn / und gleichet bem zu Peting. Die Stadt feldften liget in einem Frucht reichen Geland be / weiches aller Orten von dem Kiang-Buß bewiffert wird.
Gutters folget Quandeu/Quancheum.oberCan-

ton/ liget an dem Offiad des Meers schon gedauct/ und ist sehr Wellah des fibet man auch ausse dieser Gradt eine große Menge Wolche zu Wasserund sinden sich zieden mah bis 2000. Soffie alliber. Dieser Stadt Imsana deuedet sich die die

5. Meilen.
Friters fommet jum Porfchein Macao / Macaum, so ein Ort ift doen die Portugiesen in China bestigen. Der Boden dieser Stadt bestehet außeiner Menge Kirpen / dahero sie alle Lebens Porthe

burff auf China überbohlen muß.
Blech beg Ehina fommer auch zum Jorschein bei Iniul Formoia, 10 etwo 25 Meilen weit von der Provint Foquien gegen Often liget. Die Holden

ber nennen fie Neu Secland / und haben eine Bos flung von 4. gemauerten Bollwerd in darauf. Ubrigens ift Diefe Inful fehr Boldreich / und

haber



### Infulæ Maldivæ theilen fich :

In 13. Landschafften / Attalons ges nannt/davon jede vier Safen oder Oeffinungen hat sund feyn die vorz nehmite Durchaftet wischen Malos / Madou und Sovadou.

Male ift die vornehmfte Inful.



baben ihre Ridife eine große Menge Ridbe; wunderwardig ist es / daß es albher eine Art eines gebenten Pierbes gibt / de in Bewerhe gleich einem Artichenbat. Im Summan desse ihr eine über gefruchber Zinfüll / de illed ber Einige nach berech beiniget / und erzeigen fich bie Armobert ehe bild da een bester werden der eine Berecht geben der eine Berecht geben der eine Berecht gestellt geben der eine Berecht gestellt gestellt gestellt geben der eine Berecht geben der eine Berecht gestellt gestellt

in verfielen.

Die Ehniefen fenn übeigens von einem breitet 
Inspilde / haben Heine Bugen / eine flade Nafen der in Heine Bugen / eine Flade Nafen der Stellen / geffe Erbabet von aller
Swiften und Buffentschaften / und follen die Budebuderen und des Schoffen lang vor und Eurobern gehabet baben. Bube aber fem fle Senden
werden auch unter finen das Schiffentschm bild
werden auch unter finen das Schiffentschm bild

Anno 1650, eroberten es die Tartarn / jedoch wil verlauten / als ob etliche Provingen fich von biten Baften wiederum fren gemachet batten.

De wohre Gorcellan wird in der Provinst Ranguin / in dem Dorff Sinkersim ogsmachet.
Der Rädige hat dem bölligen Gervalt über das Edem und Güther aller (einer Unterthauen) und hannte fich einem Rädiger und herrn der gamsen Bädt / und einem Sohn des Inmittell. Seine Rädische war au Wanftna / und bernacher zu De

ting / boch foll / wie gebacht / biefed machtige Reich verjett unter bem Gron Sanfteben. Die Infuln Maldivæ.

Die Infuln Maldivæ.

Befe Infuln ligen theils unter ber Linie / und

### Die Infuln Maldiva.

theils diß, und jenfeits felber in der Zona corrida, unter der Hold-Spilla disfeits des Ganges in dem grobischen Bort zu nub dahen den Andehen von der vernehmlten Insul Male und Dive, so eine Injul besset. Das Meer dertherum besset Archapelagm Maldivarum.

Thre Aabl erstrecket sich bis in die 12000, und ob sie gleich/wie gedacht / unter der Zona torrida sigen so ist doch die Lust dasselbsten nicht zu bestig warm / sondern wird wegen der langen Nächte um etwos gemittert.

Die Erbe brimst verficheren (Buddern / Eitrenn / Demart zugen / Demart zugen / Bern und Sphile Wille der Cosso bereit. Die bei einem auch zugen der Sphile Demart zu grund in dem Gebild-Statten von jand (Britten / Britten in dem fein Gebild-Statten von jand (Britten / Britten / Britte

Diese Insuln theilet man insgemein in dreyischen Andschaften die die Inwohner Artalous nemen und ist ieder Gebei von dem andern durch eine Sand Band unterscheiden fo hat auch iede Landschaft 4-Dafen oder Dessinungen / die vornehmassen.



## Cenlan theilet fich:

- In Candeam ober Canby// Dos fette Corales, Ceila vaca, Gallo, Colombo, Chialo, Jafnapatnam, Tranquille male, Baticalam uno Jalam,
  - Die vornehmsten Stadte seyn/Candea, Colombo und Jafnapatnam,



nehmfte Durchfahrten zwifden ermelten Infuln

Die Einwohner sen Oliven farbicht / und Kossen Krancheiten unterworffen. Und soll man selben nicht allzwiel trauen.

## Die Inful Ceilan.

Eilanum, gleichet ber Beftalt nach einer Birn ober einem Beerlein / und liget nicht meit bon bem Gorgeburge (amor), unter ber Kilfe von Coromandel / und ift bif daher vor ber Mitten Toprobana gehalten morben.

Diefer Insul Weite von Mittag gegen Mitstrnacht / batt bep die 90. und von Abend gegen Moraen bendie c. Meilen.

Die Luft daselisten ift überauß gemässigt / und iget die Insul unter einem so vortrefflich / und güigm Cl. nare . daß viele darvor halten / bier müßte das Parabiß geroefen seyn / sintemaßten allbier die Baume und Mumen immerfort doeiren und Fride-

ret.

Muf biefer Inful fommet auch jum Worschein ber bobe Berg Nico/ worauf der ertle Scanner Natter Womm/ und mbere groffe Wahmer folken begraben ligen/ und foll selber/ ( der Inwohner Worgeben nach /) auch darauf erschaffen worden fenn / daher sie auch selben sie od Adam omtmen.

fenn / bahet fie auch felben Pico d'Adam nettnen.

piefe 'Tipil theilet figh in nachfolgembe Rönigs

richt / nettilchen in Casadeam ober Candy , Dos

fette Corales Ceita vaca , Gallo , Colombo , Chialo , Jafanpatnam , Trinquillemale , Battenlam umb

Lalam Die Poruchmiffe Käthe barinten fenn Gan-

beaober Candy / allwo der Ronig von Ceplon refidiret. Sie ift groß und fehr wol gebauet. Diefer folget nach Colombo . Die die Bortugies



### Infulæ Sundæ fenn:

- g, Sumatra, mit Achem, Jambi, Menancabo und Palemban.
- Java, mit Bantam, Jacatra, Japara, Tuban, Tortan, Paifarvan, Panarman, Palambuan uno Materan.
- 3. Der vornehmfte Ortift Batavia. Und
- 4. Borneo. mit der Saupt: Stadt Bor-





fen befestiget haben / fenn aber Anno 1656, bon bee nen Sollanbern Darquit pertrieben worben. lafoapatnam , hat ein Capitain bon ber Enas

lifch Off Indifchen Compagnie, Robertus Knox

Es finden fich verfcbiebene Ronige auf Diefer Inful / morunter ber zu Canbn ber vornehmfle ift. Doch haben / wie gemett / Die Bollander Columbe, Negombo, Ponte Gallo, und andere auf der Ruften gelegene Fortreffen / fo / baf ihnen Diefem nach/Die gange Inful gu Dienften fteben muß. Die Elephanten biejer Injul werben vor Die ebelften gehalten / und haben eine folche Authoritat / baft fich offe anbere Glephanten in Der Belt por felben bus den / mann fiesufammen fommen.

Die meiften Inwohner legen fich auf ben Bims met Bau/ fenn übrigens geschieft/ von guter Bes latt / fdwark / und von verichiebenen Religionen. Der Rania / und ein Ebeil ber Infulaner / find Mahometaner / und viele Darunter Abaotter / boch haben auch Die Sollander ihre Religion borten auß. gebreitet.

### Die Insuln von Sonda.

( Dieber geboret bas Cartlein Num. 11. ) TNfulm Sinde , ligen in bem Inbifchen Ocean

ober ber Oft See / und befamen ihren Dahmen bon ber Deer Enge Sonba / nachft bem Bans tamifchen Gee . Safen. Gelbige aber feyn Gus matra / Java und Borneo.

Die Lufft bortherum ift noch ziemlich gemaffigt/ And bringet Die Erde an Metallen und Specerenen ine gemliche Menge hervor / an Lebens , Mitteln aber finbet fich einiger Mangel.

### Die Infuln von Gonda.

Die Einwehner fem fibrunkt / und geber mede bein nadernb unten aber berörden fielt geben gute Solbaten / befonders bie im Summitra / begute Solbaten / befonders bie im Summitra / beme Eiten nach aber fem fie gang unterfahlben. Soher Keitsiem felgem fie febrem Köning / um fem ber / ha mitre im Konde wohen / Digbetter / bie die / ham Kullen Dikbometaner / um auch Eiteden berm Küllen Dikbometaner / um auch Eiteder im Kullen Dikbometaner / um auch Eiteglichen beforeriehen werden bei die Solbaten ein Berm beforeriehen kullen mit Dikbometan / um fem ben beleiftigem Küllen mit Dikbometan / um fem Dermit über den Jahabel.

Sumarra (jed glich utter Siam) um ih sepan ikere Siele um Stadthummen en hen her vibantlein Intilia in Stadten. Intilia Siele in Stadthummen in Stadten in Stadten Intilia Siele in Stadten in Stadten

Sie / die Justul / gibt Diamanten / Stüctlein Gold / großeund wilde Elephanten / Abinocer / X. Die Jumohre auf denen Suffen jehen den michentbeil Wabonatearer und Aloghter / mit etwad Ebtiffen untermenget / die aber / fom Kand / wilden auf dem Gebärge fied / aufbalten / fom Barbarifch

und freffen ihrer Feinde Fleisch aller roh. Man sibet da selbsten viele Königereche / dergleischen seine Adhem / Jambi / Menancabo / Dalems

bat

ban / und andere / unter reichin das ju Adem das vernchinfteilt. Damman ingerächem / vo Laupe-Eacht beier Smill / gleich oben gegen Wiltermacht de Salvier dammen fieben alle auf Pfelern / und fen unter Cost-Sildeten gebert. Bederfreibe af fir mit febenen Walbern umfelosfen / rocium fic Affen und andere Schere unfelosfen. Bederfreibe die Mitten und mit guten Waueren und Erreiden und nerfelwer & Diek Unronnung alle Wale und mehren werden der den der der der der der der dem und nerfelwer & Diek Unronnung alle Wale

Die Bollander haben auch 4. ober f Blace an biefer Ruften / und haben die Bergwerche/ laffen auch obnaufgaefest barinnen arbeiten.

fender Stadt befchieffen tan-

Diefer folget nach die Inful Java/fo von erfters meter Inful / durch die Sondische Meers Enge abs gefondert wird.

Nee 2Baite von Norm bis Odergen dat unspille 40. Wielen't und filbe zijf and emperteit such anden richt ungefund. Das Endert Wielen't such anden richt ungefund. Das Endert und Reich fer Bempan, Wulcher Vollief, Zuerte und Reich der Bennehmer auch flatt best Brechts gebrauden. Uber biefes findet man und abhre Wobb und kunfter-Alergmerteit; wiel wolrichendes bestig und beit bie tale Enderteit der Wielender wieles führ dielber auch ein Schweifer Berg der fich jeurweis und ein Schweifer Berg der fich jeurweis uns mit aben der der Schweifer Berg der fich jeurweis uns mit and der der Berg der Berg der Berg der Berg und der Berg der Ber Berg der Berg der Berg der Berg der Berg der Berg der Berg der

die gange Lufft mit dickem Rauch anfallet. Die Einwohner geben fich vor Chinefen aufi/ und fenn Mahometaner und Abgötter / doch finden

fichberzeit auch viele Christen darinnen. Man sehlete wepland 9. Abrigreiche daselbsten/ menlich Bantam / Jacatra / Japara / Euban/ Iortan / Vassarvan / Vanarmam / Vaslambuan quem faller

unb Materan / neben lichen Saupt / Dertern von gleichen Nahmen. Merieft derefen met ble z., au Zentenum Wohrten brühmt / unb baben file ble "Spillanber bei beiten Glide beier Sniul bemachigent Ge sitt norm an er Mitteligen Getern ble Stadt Materan / ble "Saupt « Gaot bei Zufften von beier (Sniul / Saunta aber iß ben noch jede beffer unb berühder / bat auch einen gut ein "Suffen web derber ben un zu sandlum fehr bei

Bor furger Zeit handelten Die Solle und Engele lander jugleich auf Diefer Inful / und hatten Die erften Die vortreffliche Reftung Batavien / berentgegen faffen Die Engellander ben bem Ronige ju Bantam gut ; ce entflunde aber vor etlichen Jahren ju Bantam / groifchen bem Koniglichen Batter und Cobn ein Streit / ba halffen Die Engellander bem Battern / Die Sollander aber bem Gohn / mie nun ber Gobn burch Sulff ber Lettern / ben Giea erhielt / fo murben Die Engellander qualeich aufiges iggt / westwegen barauf mischen biefen benbene Denen Solle und Gnaellandern/in Europa ein Streit entflunde / fo biefer wegen Die Bantamifche Streite Cache genannt murbe. Intwiften blieben Die Dollander in Poffestion , und ale fie feit A. 1619. por ermelte Reffung Batania angeleget baben / morine nen ber Sollanbifche Gouverneur relidiret / und im Mahmen Der Dift enbifthen Compagnie einen balb Roniglichen Ctaat führet / fo haben fich bie einheis mifche Ronige meiftentheils unter Die Dollander bequemen muffen.

Sonften fommet auch auf Dieser Insul 3um Borschein der blaue Berg / der nunmehro / wie verlauten wil / durch Erdbeben untergegangen seyn solle.



## Die Molutifchen Infuln fenn:

- J. Ternate, mit einem Seuer-fpeyenben 23erg, 2. Tidor.
- 3. Motir, mit bem Caftell Taffau.
- 4. Machian, mit dem Mauritius Caftell. 5. Bachian. Und bann
- 6. Celebes, nebit dem Land der Papous und Gilolo, Ceram, Flores, Timor, Amboina und Baly.



Surtere fommet Die Inful Borneo Borneum. recht unter ber Pinie / Die fie halb in a. gleiche Sheis le theilet.

Sthre Giraffe non Mittag Worbenmarts / hes trant fich auf Die 22c, und pon Abend gegen More

gen auf Die 190 Meilen. Gie ift Die grofte Stull bortberum / und reichet Mirobolanen und Campber t bat menia pornehme Stabte/aber Solbe Sinne und Gpfene Sruben/item

Bachs / Sonia / Baumwollen / und anders. Der vornehmfte Blug ift Saccabano / meleber fchone Diamanten mit fich führet.

Die Lufft bafelbften ift mas ungefund megen ber vielen Dunften / Die auf Denen Moraften auf.

Diefe Cinful wird von vielen Conigen beberafchets

unter benen ber au Borneo ber pornehmfte / und ein Mahometaner ift Dennoch befigen auch bie Sollanber barinnen serichiebene Derter / und baben Die Bortugiefen

baraufi wertrieben. Die Saunt . Stadt Borneo liget oben / More benmarts/ allmo ber Ronia feine gemobnliche Refideat hat.

Die Bagren allhier fenn Dueckfilber / Glafis Binober / Bullen Beug und Bucher / bas Enfen aber hålt man bafelbit in hobem Merth. Conften gibt es auch allbier Bimmet / Ingwer / Domeran-Ben / Gitronen / Lemonien / Melonen und Bucker.

#### Die Moluctifchen Infuln. (Dieber geboret bas Cartlein Num. 14.)

Nfulæ Moluccæ , ligen in bem Orientalifchen Ocean , um ben Equator herum / und merben barunter begriffen nicht allein Ternate/Fibor/

### Die Molucfifchen Infuln.

Dotir / Machian und Bachian / Die man infonder beit die Wouluchfiche "Philin nennet / fondern auch bei von Bildo und das Samb ber Dapous / 6 voor ihnen Worgemearte ligen. Stem ber Bruft Eelebes/ 6 von ihnen Bloenbrugerte jum Zoerfehen formet ingliehem Ambolas, Bamba/ Blores und Erimor/6 Wittagwarte ligen.

Fer bem Meif findt menig Gertahvö fernor / Die befle Ernbte blefer Synd aber reichet (done Gepecerenn / Simmet/ Syngver (Dulcar Meifie) (Dulcar-Mildt) Mices-Josif / Bananas / Gecos / Etronert / Die meranien / um Däume/ Die to Synovine Laudan nennen / um barauf Stobt bacten / Mildt- Mage lein / 6 ballin bolefolten modifen.

pit majim Einwohne biefer Smilan from möli Die majim Einwohne biefer Smilan from möli Die moternamin mit berin Europevern nich bandeln. Die anderna und berin Stütier (gen freunblicher / bebertet / und bahen feine Wilnige / jenbern handeln auf Seutife, und from ihre Manfen Schilde Sidat und Stuter Stöter. Die Stinin fumben von Eillers unter verfelse.

2014: Intuin tunden dor Alters unter berichtebenen Sauptern und Fürlen auß seibem Lande/ nachgehends aber bekamen sie die Spanier / die bertrieben Anno 1520, die Portugiesen / die endlichen die Hollander auch seldige binauß jagten / und die des die sollinge "Assen ihnen unterthämig machten.

Es findet fich groat gu Ternate noch ein Ronig/

ber alle die zwischen Selebes/ Bilolo und Tarra/ beg Papous gelegene Insuln bestiet. Inzwischen haben die Holdander Machan / Tibor / und andere Brius ihnen unterwürfig gemachet / und den Rasel-Sandel also allen aus sich aesoen.

Cernate/ ut Die Wornehmfte / fo unter ermeltem Ronig fiehet / bep felber fihet man nicht fonder Er-

flamen einen Feuer-spenenden Berg. Lidder gehöret i wie gedacht i dermahlen benen Hollandern i doch haben auch die Portugiesen noch was daran.

Motic / weifet und das Caftell Naffau. Machian / pranaet mit dem Mauricius-Caftell.

Bachian / hat keine sonderbare Groffe.
Die Insul Celebes liget gleich darbey / und ist die Groffe / und bringet schools Gewurk bervor.

Sie batte vergeiten verfichebene Könige / vorigt der findet fich noch einer zu Eelebes / ber der ber beribmtefte ist, und der zu Welebes / ber der be-Stadt darinnen ist / die noch eine ziemliche Gröffe dat, flarden Jandel treibet / und über diese noch mit einem auten. Dafen verschen ist.

Sben diefe Injul / nebft dem Lande der Papous und Gilolo find die Eroften / hernacher folgen Ceram / Flores und Eimor / die eigentlichen Molu-

cken aber fenn die kiein ften. Und ist Gilolo fehr reich an Reiß und Schilds Krötten / io fehr groß fenn.

Ceram / liget Gilolo gegen Mittage / und bringet einen Uberfluß an Mufcat: Ruffen.

Blores / machet fich berühmt wegen ihrer vortrefflich fchonen Blumen / Die einen Bertherquickenben Beruch von fich geben.

Die Philippinifchen Infuln. Simor / ift Die Mittagiafte / und bringet Dfef.

fer / Canbel Sols und Bold. Amboina . ift reich an Corallen. Banba aber/

gluctich an Wenrauch.

Baln / liget gleich ben ber Inful Java / und reichet einen groffen Uberfluß an Reiß / Cocos und Burs Magelein.

# Die Philippinifche Infuln. (Dieber gehöret bas Cartlein Num.rs.)

Niula Philippina, fo ben Nahmen son Philippo bem Unbern / Ronig in Spanien / weis len sie unter seiner Regierung bewohnet voor, ben empfangen wervolen sie dagellanus A. 1521, entdecket hat. Die Indianer nennen sie Lucon/ und die Portugiesen Manilles.

Sie ligen in bem Oft-Meer / gwifchen China/ benen Sonbifch und Moluctifchen Infuln. Der groften fenn ben 40. biß co. Die fleinen aber

fchaben etliche biß auf 11000. Die Lufft bafelbften ob fie gleich unter ber Zo-na torrida ligen / ift nicht übermäffig warm / und bas Erbreich bringet Reif / Rorn / Berften Sirfen/ guten Wein/ Palmen/Zimmet/Pfeffer/Ingwer/ Safran/ Zucter / Donig / Bache / und andere hervor. Man findet auch barinnen Bold und Enfen / fifchet Berlen / item verfchiebene Thiere und Bigel / Erocobillen und portrefflich fchone Schilb. Rrotten.

Die Inwohner fenn nicht wilb / und handeln mit benen Europæern und Shinefen / fenn aber bar-ben fehr mißtrauifch / vor benen Spaniern aber tra-gen fie einen fonderbaren Abscheu / weilen fie von felben übel tractiret morben.



## DlePhilippifchen Infuln fenn:

- 1, Mindanao, mit dem Saupt: Ort Mindona und Paragoja.
  2. Manilha, mit dem Saupt: Ort Ma-
- nilhe.
- 3. Lucon.
- 4. Tandaje.
- 5. Mindora. 11nd dann 6. Zeby.
- •. 2.00



#### Die Dhilippinifchen Infuln.

Sie seyn weiß und gut gebildet. Sie stunden porgeiten alle unter der Ron Spanien/ vorjekt aber ist Mindana, nebst andern von selber abgesallen. Manisha aber und die meisten besietet er noch/

Manitha aber und die meisten besitet er nocht und refidiret auch in Manitha der Spanische Vi-

ce-Re.

Die Insul Lucon / liget unter China und Hosmosa und hat Baken / Ebren / Eiger und ander grimmige Hitter / besonbere doer viel Abgelias ober Bissam-Hitter / viele Bischt-Kagen und Erecobils len / ingleichen viele Thaub / Bögel / Alder / Balefen und Hanagaren.

Die Daupt Stadt biefer Inful ift Manishet Manisa, so in der Tieffe eines Meer Schofes liget. Sie ift nicht sondere groß / aber schofn / und hat fleis nerne Schufer / pranget über diefes mit der Residens big vice. Re und Eres Bischoffen.

Der Einwohner Baffen fenn eine Lanke/Pfeil/ Sabel / Dolche und Blage Rohren / wordurch fie

Neine vergiffete Polgen ichieffen.
danoa, fo ju unterft liget vund jehr Quele neich jill
weiten fe in allem einen groffenlberfluß bervor beinget / und flarefen Sandel treibet. De SauptGradt barnnen ift Mindona ober Labour / allros
Gradt barnnen ift Mindona ober Labour / allros

ber Ronig refidiret. Die Inwohner fenn friegeriften Humeurs, und lieben das Jagen.

Farters weifet fich Paragoja / fo beffer Abends marts liget / auch nicht fondere fruchtbar / und das ber auch wenig bewohnet wird.

Denoge / Tandaja, ober bie eigentliche Philips pine / liget gleich unter Lucon / und ift bie erfte In-

Digitize Dily C

Tapan.

ful / allwo Magellanus angelandet / übrigens wird fie für feht fruchtbar gehalten.

Mindora / liget auch unter Lucon / und hat eis nen guten Safen / nebfi ber Saupt Stadt von gleis dem Mahmen

Dem Nahmen Zebii / liget ober Mindanao / und lieffen die Spanier die Kefus Stadt darauf ankaan

#### Japan. (.Bieber geboret bas Cartlein Num. 16.)

Pefe Insula fenn groß / und haben einen bes sondern Käpfer / der im Nothfall in die 1000000. Munn ins Feld stellen kan wors auß genuggiam erhellet / wie mächtig und Wolckertich dies Insula fenn.

Die Luft baselbst ist sehr gemässigt und ander gesund / und beinget die Erde Reist / Diesen / Sersten / Korn und andere Früdern bervor. Sie schandet auch eine grosse Reiste dund sehr der große und rothe Persen / die man dassissism siehen.

Die Japanelin fem fehr mistraufeb (b) in bestehe fein die died ein fem fehr mistraufeb (b) für aufte der "Dolf die die der mistraufer de "Dolf aufte der "Dolf misse fehr misse fehr die "Dolf misse fehr misse fehr die "Dolf misse der "Dolf mi

giew wieder absahren müssen. Die Inwohner som Allgöster / es brachten es waar die Portugiesen / als sie Anno 1.550. diese Injul entdecket / 10 weit / daß viel tausend Japonesen den Ebristlichen Glauben amahwen / doch wurde

glrich



### Japan theilet fich:

In Saikok. In Xicoco. In Jamafou.

In Jetlengo. In Jetlegen.

in Jettegen, Jii Quanto,

In Ochio. Und dann feyn Die Saupt Stadte/ Meaco., Xicoco und Jedo, deß Rayfero Refidenz.



gkid hierauf der Christen Nahme daselbsten durch der Sesulen und Soldander larziguen so berhafte smacht, und angeschwäcket, das alle Christen auf diese Inglie mallaciert, und deren interhalb 24. Jahtmider 600000 betehrte Japaner durch graufante Burter bingerichtet, in ihr Nahme auß bem gandanter bingerichtet, in ihr Nahme auß bem gan-

ten Reich getilget wurde. Unben aber wird Diefes dem Japanischen Frauen-Bimmer nachgeruhmet / daß es von folder Scham-

hafftigkeit fepe / fo / daß es viel lieber fterbe / als

fidiret.

Es bestehet aber Japan auß zumfin Inlies bestehet aber Japan auß zumfin In-Gericht vorunter Inshou die größe ist. Doere missen zum die zu Schinger die alle unter bem soffen Japonischen Kösser der die Eulen nemen sichen Japanis Souveraiser Derr über das gam etwa ihr und die der die Schinger School ist.

Es werden aber diese Insulation binvoiederum in VII. Saupt-Landschaften eingetheilet / nemlichen in Gaitof / Bicoco / Jamasou / Jetsengo / Jetsegen/ Duanto und Dabio.

Zimo ift diejenige Inful / fo guerft den Chriftlisten Blauben angenommen / und von Francisco

den Stateren ingenomiert / and both Anderson Axeerio bekehrtet worden. Riehen hat zur Haupt, Stadt Meaco / somitten in dieser Infall liget / und des Dairo oder Oder-Priesters/ und Inpaniischen Papilis Rendens

ifi beffen Tradamenten fich alleridhelichen auf etlis de Connen Golde belauffen.

Bicoco weifet uns Die gleich-benahmte Saupt.

#### ~~

So Japan.

Jebo ifi/ wie gedacht / bef Rapfers Refideng.

hen Figenoisma. 4-Meilen von Meaco / ber fict bif an die Wolfen bin erstrecket / und der Berg Fuy, der wie Æthaa Feuer außspepet.

Fuy, ber wie Athna Feuer auffpepet.
Der jehige Rapfer foll Quane heiffen / und ichen feit Anno 1650. Den Scepter fuhren. Er bat um

feit Anno 1650. Den Scepter führen. Er hat unter vielen Marrellen fich eine einige außerlefen / bie Des Landes Bebrauch nach / Midai, ober die Ränferin heiffet. Und hiemit wollen wir auch den Erd : Lind

EN DE von Afien.



Africa.

Digitized by Google



# 1. In das vefte Land / fo fich wieder theilet:

1. In Egypten / mit Cairo. 2. In Die Barbarep/mit Seg.

3. In Bilebulgerib / mit Ceffet. Und bann 4. In Saaram.

2. In das Land der Schwargen/

1. In Nubien / mit dem Baupt Ort Nubia. 2. In Nigritien / mit Combut. Und 3. In Guisnam , mit Acara, &c.

3. In Ethiopien fo fich theilet: 1. In Ober Ethiopien fo Abyllinam in fich halt.

 In Miebers Ethiopien/mit Longo/Cacongo und Congo/Catraria, Monomotapa, &c. Und Dann
 Jn Die Jufuln / Tercerat, Canariat, C. Viridit, Madagalcar, &c. 

### -+43 (81.) 56≯-★★★★★★★★★★★★★★★

#### Africa.

( Dieber gehöret bas erfte Carffein von Africa. )

Frica, der Dritte Theil der Erder die größe Jahl Spiult is bald
einem Trangaul oder Hriefen gleicher in
Mer gegen Wiegen des des Wittele
Mer gegen Wiegen des tothe Weer / Mienwurde Archibe Miere / gegen Wirtiga des große
Mierum gegenstend des Allantische und Kieden
eines Wiegenstellend des Allantische und Kieden und

Diefer groffe Ert. Theil nun / liget recht mitten unter ber Linie / und erstrecket sich big 31. Grad gegen Norden / und eben so viel gegen Suden / so/ daß er meistens in der Zona torrida zu lagen sommet.

oog et megtens not 2-000 correa guget von un gert von me.

Man rechtet feine Edage von dern Cabo Gustdafey ben Reidsten / big nach dem gelinten Bongebrige auf 2000, und den Ranger / ben der BenEnge Gibrater, bij nach Cabo de bone Elperance

Ben / bij 1800,000;tien / und binget doen der Benmittelft einer Land Enge von 15,000;tien / und BienDan Sone beite de Tro-Petils weiert aemusiam/

bag die Lufft dassiblien sehr warm i auch an eiligen Orten überauft bigg seier dam von den Gelichen wieter Gemb gefünder mei? movem die Gennens Grasbien wiet zurätzt schlagen i als fan es nicht wol auchetter spin i die hab autom eine halbumerndasside diese erfolget die Eheils diese Geganden aufruchte zu ab keist um werden den wenten die mirtunde der was bei die der der Geganden aufruchte zu ab keist um bevonden machen. Orten auch Sprenen.

Diefer Theil hat manche fchone Fluffe / worunter der Nil / Niger / Bare / Cuama / und Rio de Spiritu fanto, die berühmtesten seyn-

 ..

Mils / da er sich in Mohrenland / und dann auch in Egypten / über verschiedene hohe Zelsen mit vollem 2Basser herad stürget / weiches ein so starckes Berdusch gibt / so / daß man es auch auf etliche

Der Strohm Zaire fommet auch auß Mohrenland / ift zwar nicht fo lange / als die ersten / aber um ein gutes breiter / und vollee Institut und Belfen/ laust Eurok Sonao nach dem Mitanticken Mer-

Euama und Rio de Spiritu fanto tvie auch noch effiche andere groffe Flüffe / durchftröhmen Mono-matepam oder Sofalam / und open dem Judischen Mere zu / entpringen aber meist in Actioopien / und mar auf denen Monden / Sergen.

Sonften fibet man auch in eben diesem groffen Mobrenland verschiedene fiebende Scen / worumter der Zaire / Zambre und Zastan die größen und berühmtelten seon.

Unter Denen Bergen Diefes Erd. Ebeile fenn Der

Tarres und die Monden Berge die berühmtestent und von unglaublicher Schoe i jene erhebet sich mie KRH. Garbarber in dausst ein de Egopten bin i auf die tausend Meilen i gertheile sich auch Seitenwarts in viele Zweige und Rochen Bediges. Die Wiedender Berge in den in Mohrenland is

und ob gleich die Conne offt perpendicular Darüber flebet / fan fle doch micht allen Schneet / Der auf bee enn bechten Spiegen biefes Beedrages fliget / ger fchmelgen / fo febr boch in die falte Mittele Lufft erbeben fich die Beres / auß demen auch die meisten Ruffe von Arfres entformagen.

In dem Monden Gebürge wird hier und dar Berg Eryftall gegraden / welches ein klares gefronres Eoß (kun [old / das endlich durch die Känge der Zeit / wellen es in diesem kalten Bedürge nims mer aufthauet / pu einem barten Ereftall wird.

sierra Lione der ter Edemuliteit im Beimary, ille und ein ausgalim höhed Beimary in meint terminge bet Edemuliteit im meint terminge bet Edemuliteit im der terminge bet Edemuliteit im State in der sieden der der sied

Segglein / weilen in einem Augenblick fich ein ers chrecklicher Sturmbarauf zu erheben pfleget. Dies ber gehöret auch Cabo Verde. So hat auch Africa viele groffe Multenepen beionders in Aphien / welches dahren Zura oder Osferse genannt wird / doch fen felbige nicht auf von Leuten leer. Und finder fich derinnen infonderheit großer Mangel em Boffer for des dauch ut zieern die Kafel-deflügfeigen warm ist einer Brunnen verfollen / teichtlichen verschanden fonnen. Der Sand besetzt beier Gesamben bergeflüten. for das immauch eines Compaffes vonnischen batz vie zur Berg. von man ander farwischlichen.

Die Ermochnet Deiefe Erb o Beile (epn eine Bernemanna Der natürlichen Africaner und Reder / wild / gaufam / flare und grod von den eine Eliza (eine eine Bedern ettliche in Denen Bedern ettliche in Denen Bedern / wild von der heine Bedern deit der natürliche in Denen Arbeiten / und ett die ftreifen gleich Denen Arbeiten flötze im Benne herum. Geit flesse

ten meistens ju Pferde mit einer Langen. Was die Religion betrifft / so gibt es allhier viele Mahametaner / Abgotter / Leute ohne Glauben und Besses / ober Catees, Juden und Christian den perskiedens Ver

Africa tou am füglichsten in das feste Land und in die Insuln abgetheilet werden / das feste Land theilet sich so dann wieder

1. In das Land der Weiffen. II. In das Land der Schwargen. Und

Das Land der Meriffen theilet fich bierust erfle ich in Wegevern / o gleich deen um den Mildfulg an dem rothen Mere light / und Gairo jus Daupe-Gradt des. 2 moie Das tracterylo den an und Mittel-Mere ber ligt / und mit Jeh dem Daupe-Det ronget. 3 m Delebulgervolgleich derunder mit Erflet dem Boupe-Det. 2 m Baaramylo mieder berunten um Nortdein formate.

Das Land Der Schwargen hat wieber ver-

.

fchieben & beile Dergleichen fenn: 1. Trubba gleich unter Egopten / mit bem Soupt - der Arbeita 2. Trigeria / um den Biger-(Auß ber gelegen/ so mit dem Saupt-Oct Combut pranget. 3. Daties an z gleich unter Bigeriten / an dem Alfantischen Obert / allwo Zicara und S. Georg dela Mine gum Zierschen fonnten.

Alethiopien aber theilet fich auch wieder in Oberund Mieder, Aethiopien. Das erstehalt in sich Anyssinam, so um den Mi Strohm berliget, und mit Amara der Haupt. Stadt pranget. Wieder-Aethiopien aber beareisst in sich so dann

fluters bie Neiche Loange - Cacongo und Congo - und iff um erfire Samago / im andern Zacongo/ und im dreiten S.Salvaco der Josupe (Jet. Tette Cappa alan M., mit dem Josupe (Jet Coffala Mo-Romotanam, unt dem Josupe / Jettern Zimber et und Winchmontopa / dos Neich III-orrangi/ um dem Josupe / Jett Roga / Jonepoder mit Olylinde / ingleichen Zindan mit Wagador / und tetten do Exp die Toly de / Jetter de / Jetter de ten de / Ziffen Zindan mit Wagador / und tetten do iz Affen Zinda / Jetter / Jetter de / Jetter de / Ziffen Zindan mit Wagador / und tetten do iz Affen Zinda / Jetter / Jetter de / Jetter de / Jetter de / Jetter / Je

Die Infuln / fo um biefen Erd. Theil herum ligen fenn :

Die Insula Tercera ober Acores oben/ über benen Canarifchen Infuln gelegen. Die Canarifche Infuln/ Infula Caparia: fo

linder Dand oben an Africa jum Morschein foinen. Die Insuln dess greinen Vorgebürges / Insulse 29, viridis, so auch linder Hand an Africa, bep dem Mussius dess Miger Strohms sich weisen.

Etheil gelegen.

Selena / S.Chomas / Alcension , Zoco-

tora und andere.

HIVELES



### Die Beft Barbaren balt in fich:

- 1. Das Ronigreich Seg/ mit Beg/ Sale / Alcaffar/ Argulla/ Ceuta/ Debilla/ Larache/ Beleg und Sanger.
- 2. Das Königreich Marocco / mit Marocco und Magagan.
- 3. Das Ronigreich Guy und Cafilet.
- 4. Das Königreich Algier / mit dem Raud-Mest Algier / Bona Constantine / Biger / Bugia/ Oran und Tremesin. Und dann
- 5. Das Königreich Eunis / mit Eunis / Buletta/ Marfa/ Napoli in Der Barbaren/ Biferta/ Sufa und Cairoan.



In Africa haben bie Eureten etliche Provins fenerobert / worvon ihnen ein Cheil unterthan / ein Theil aber tributbar ift.

So finden sich auch alldar Könige und besons der steine Herrendie gie ch einer Republic regieret werden / nicht weniger haben auch die Europæet dielblen an denen Kusen etsiede Kestungen.

### Die Barbaren gegen Niedergang.

(hieber geboret bas Cartlein Num.a.)
Gr Dabme Barbaren / Barbaria , beareif.

fet unter find een Streit Landes / der von Gegen in der G

Thre Breite von Suben Norbenwarts belauft fib big 120. Meilen / Die Lange aber bif auf \$25. Die Luff allour ist gemildig gemäfigt obo from die bortherum gelegene Geburge beg Mittel Meers mehrere falt dann warm. Richt voniger ist auch die Erde benen Orten

Many tremger in und die Lete eine Arten und der Seigenheit nach mehr und verniger fruddber und der mehr feltige eine große Wenne Date icht / Domerangen / Eitronn / Diwen / Ringen/ Sonn / guten Wint / berliche Melonen / nicht wemage fibet man allowet einen Herfully von Camele in / Eiwen / Drachen / Leoparden / Pantherkieren / Eigen / Eleoparten / Diblid / 2ffin/ 88 Die Barbarey gegen Miebergang.
Schafe mit überauß groffen Schwangen/besonders

um geh herummer. Die Einwohnte fenn durchgebends graufam/ Darbarisch und eigennübig / anders auch geibig / übrigens haben sie einem muntern Geist / und guten Jerstand / und wo einige Zucht in Echulen war / gute Kunste gu ternen / so wurde man bier

hereliche Leute antressen.
Der Religion nach senn sie durchgehends des Mahomets Lehre bengethan / bis auf die Unterthas nen von Spanien/Nortugallund anderer Europæer.

Dorjegt beherzighet der Eltra das meiste hierinnen sober er ist vernigstend der Beschützer darüber. Die Königs ju Kes umd Hanceco beherzighen den Wellichen Zheil darvon. Die Spanjer und Portugiejen bestigen ettlich Oerter an der Küsten. Richt ermiger daben die Franspferin dei Bullen.

augt remiger govern die France bei des de France ber Tusis, die Gemusfer der die Anfal Ledarca. In dem Behärge sinden sich noch ettlich Inwohner / die bis daher ihre Freihrich defendiret haben. Hereniggen sien Sale / Alger / Tusis und Tspolis der Gestarm Scholer worden die 3. tektern unter die Furen Schole slowe siehe

Die Barbaren theilet fich heutiges Lages in 6. Daupt-Cheile/und senn selbige 1. §23/2. Maroc 60/3. Algiert 4. Cunio/5. Eripolio und 6. Barca/ 60/2000 mit dem Litul eines Königreichs pranaen.

Darson begreiffet die West-Barbarey / Barbaria Occidentalis 4. nemlichen Sez / 217 arocco/ Algier und Tunis.

Das Königreich Ses / Regoum Fessaum, und das von Marocco / je heutiges Tags gusammen gehöret/

Digitized by Google

Die Barbarey gegen L'Tiebergang.

gehöret / hieffe vorzeiten Mauricania Tingicana. und
hat das erfte gegen Witternacht das Wittel-Weer /
gegen Worgen das Keingreich Algier / gegen Wittaa das Kaingreich Warrecco / und gegen Phend

bald chen fo piel Meilen.

Das Atlantifche Meer jun Grangen.
Seine Beite von Suben gegen Norben balt
etwa 75. und die Lange von Weiten nacher Ofen

Die Liffallori if gut 'und fein emperitr' das Zand gut berolcret und das fruchtarifte der berumdum es bengset eine große Dienge allerband Getägbe und Filiadren / beinders der Mandeln / fisigen / Dien / fet große Frauen / flaude und Baummolle bernor / sp gebet es auch allerhand Daummolle bernor / sp gebet es auch allerhand Derer / Cameller (Spinder "Gedand", josenen fläude fet / Dafent und die besten Pferote in der Bar-

Allbier adert man das Feld nicht / fondern begießt es nur in dem Mayen. Go reichet nicht weniger das Meer und die Flüffe einen groffen Uberfug an Fischen.

Daringen kommet um Voriftein die Stadt

Res Feils, de bolte med Königreche Mitten an bem Küliften Agiet. Sie fil petiger Self vie Mume von Africa, umd eine der sich der der der Selfen il von einer gereierder Songe, wan die gele und Aber-Self in einer schönen Edney, die Ende und Nos-Eddote bereinigen auf einem Ahgel. Sie der Eddote bereinigen auf einem Ahgel. Sie der in die 200, sichke umd von Absoluten.

Diefer folget nach Die Stadt Sale / Sala . fo ein Reft der Corfaren ift / und eine geitlang unter bem Konig ju Bez und Marocco gestanden / sie liget

Digitized by Google

alte und neu Stadt. Alcasar i liget vorjest meist in ihren Ruinen/ und ist deswegen zu mercken/ weiten König Sebaflian Anno 1577. daselbsten von denen Mohrengeschlagen mochen

Arzilla/ gehöret auch dem Könige von Zez/ sie ist zwar flein / doch machet sie ihr Safen berühmt. Ceuta / liget an der Meer-Enge von Gibraltar/

und ist der Det allere die Selaren / so nacher Sponien geben / ausgerochtet und eingeleiert verben. Sieligst an dem Berg Biels hat ein siel sie Selasse was der die Berg biels hat ein sie sie Selasse was der die Berg biels die Selasse die Selasse was der die Berg berg die Berg der die Berg die Berg die Berg die Berg die der die Berg die Wille ber die Berg die Be

gute Felung / so bermahlen noch der Eron Spanien gehöret / aber auch von denen Barbarn belagert wied.

L'Arache. liget an dem Milantischen Meer / und ist eine aute Retung mit einem berdichen "Sasen / so

auch unter Spanien ftund / nunmiehro aber feit A. 1681. durch die Barbarn wieder einbekommen worden.

Belet / Vella rupes , gehoret gleichermaffen bes nen Spaniern / und ift ein feftes Schloft.

Ennger/ Tingus, liget an der Straffen von Bis braffar / und geforte vorzeiten der Aron Portugalf, von diese defamente Anso- 1661. die Engeldänder/ die es Anfangs bestermaffen fordiscitten/ nachdem sie aber endlichen sahen? Duß sie die groffen Dugen darvon nicht batten/ die verliesfin sie der wieder, und

demolitten es.

Diefes und das Maroccifche Reich haben das

Konig ju Cafilet nunmehro foll gerftoret haben. Der Monarch baselbften gibt fich ben Situl eis

nes Sanfere in Africa. Roniges über Marocco/Bey

Sus und Lafilet.
Das Adnigreich Warocco / Regnum Maroccanum, granget gegen Mitternacht mit bem
Attantischen Merr / gegen Morgen mit dem Konigreich Ges/ gegen Wattag mit Biledulgerid / und

gegen Abend auch mit dem Atlantischen Meer.
Seine Breite belaufft sich bis 100. und seine Lange bis etlich und co.Milen.

Die Luft allbar ift gut/und die Erde fehr Bruchte reich an Korn / Boft / Gerften/ Det / Zucker/ Erauben und Palm-Paumen / ingleichem an Gold/ Gibher und Kunffer.

Die vornehmften Biuffe bafelbften fenn ber Om-

Die Einwohner dieses Königreichs sehn von Leibe aufgeschaffen/flaret/ und lassen einen berzlichen Werstand von sich blieden / legen sich auf den Sandel / Beld/Bau / Krieg und andere Wissenfenften.

Marcehison, foi miere weiten Jidde unfern bem Berg Mide lige? und mit einer feite behen Mynaten / Ebürnern / ettidem Boltwerden und beifen gedehn befeligt ift. Gie word erwelpind ber altem Oberiff orbentliche Keidenz , aniett ober hat fie nicht mehr o bei Armobare ? boerhindern und bie fletigen Einfälle ben ficht-Saut / fo / baf man micks als Riches / "Daline und ondere Salume

fchauet. Darinnen beobachtet man 3 Mofqueen bon fonberbarer Groffe / nebst einem Koniglichen

Mazagan / liget an der Atlantischen See/ ist eine annoch seine Stadt mit einem Schoss / und gehöret dermahlen denen Portugissen. Rächt an diesem Königreich liget auch das

Nachft an Diefem Königreich liget auch bas Ronigreich Sut und Lafilet / fo auch noch erfter meltem Reich einverleibet worden.

Das Königreich Algier / hat gegen Mitternacht bas Mittel-Mer / gegen Morgen bas Königreich Eunis/ gegen Mittag ben Berg Atlas und gegen Abend die Königreiche Bez und Marocco und

Grangen. Seine Weite erstreckt fich ber Lange nach bis Eber 200. und nach der Breite dig auf 70 Meilen. Die Lufft allbier ift sehr gem'ff at / Deff-n unge-

achter aber besinder sich das meiste kand trocken und unstrucksbar man bedhachtet dennoch um Grums in herum sichen Liebestädden i so reichen auch die Westellichen Gebürge eine Menge von Gertahd is Gründen und Grauf is den der in denne Höltern. In den Willstenen sicht man köwen Geraufe

fen / wilde Schweine / Stachel Schweine / Bits fche / Cameele / Affen / und allerhand Feber Bilb.

pret. 2in Bluffen finden fich hier ber Bis / Cesne ober

Harrigol / Hill / und andere.

Darrigol / Hill / und andere.

Algercom. an dem Offiadd def Mattel Meers / und iff die Lampt-Stadt darinnen. Sie wird als eine Republic regieret / nie Tripolis / und flehet unter Republic regieret / nie Tripolis / und flehet unter Republic regieret / nie Tripolis / und befehr unter Republic regieret / nie Tripolis / und befehr unter Republic regieret / nie Tripolis / und flehet unter Republic regieret / nie Tripolis / und flehet unter Republic regieret / nie Tripolis / und flehet unter Republic regieret / nie Tripolis / und flehet / unter Republic regieret / nie Tripolis / und flehet / unter Republic regieret / nie Tripolis / und flehet / unter Republic / unter Re

berep febr ftarct. Sie ist in gewierter Form auf einem abhängigen Berg wie ein Amphinkeatrum gebauct, umb die free Mauer 1. 2. Schub in der Breiste / und bis 40. in der Höhe / hat über dieses auch vierer dre Spürmer / viele Bollwercke und einem guten Vrader-

Diefer folget nach Bona / Hippone, auch an dem Mattel. Mer. Gie war deß H. Augustini Batterland / die Wenden und Garacenen nahmen sie offic ein / daß sie von ihrem alten Glank vers

lafren.
Das Land da herum ist frucktbar an Beträgd.
Das Land da herum ist frucktbar an Beträgd.
Dicken Brust Beeren/Beigen/ Melonen / Nepfid.
Diren und andern / dat auch gute Niche Wägde

bor Ochfen / Rube und Schaf / beren es bier febe biel gibet.
Conflantine / Conflantina . ift auch noch eine

gut Gradt / mit einer Ctradellen / und hat bis 1000 Hufter. Gigeri / Igliglii. ist ein groffes Dorff an dem . Weer/nebil einem Schloß und Hafen/ Ando 1664. nahmen es die Frangosen rusg / verliessen es dies odd wieder.

Bugia / liget auch an dem Meer auf einem abdangigen Berg / dat schone Strassen / viele Mospecker / Eldster / Derbergen / Dospitäle / einen schonen Mararte und Karche Ceradelle -

Oran/ Oranom, ift eine hernliche Geftung auf einem hohen Belfen gelegen/ und hat einen bequemen Safen. Sie gehotet bermablen bem Konig in Spanien / und ift bifters von denen Mohren belagert morben.

Ereme

Eremefin oder Telenfin / ift gleichermaffen

Das Sünigteich und Die Ctabt Alfgier verben die Das Steingteich und Die Ctabt Alfgier verben die der dem Revolleit unter bei Beröß Lürdern Godus reinert uns ill ber Qualfaufat Vere. Aufferführen Andlie, et dauff micht ohne bei Naufbe vorber bei bei dem Gwerzung und Confere ben Diese betret etn. Dr. Claust-Nath befleche und bernen Die circm ber Annelle hart bei der der Auffarbeit Das Zwingerich Zunier Reguen Times. Das Zwingerich Zunier Reguen Times.

num. gränhet gegen Mitternacht mit dem Mittels Meer / gegen Morgen mit dem Königreich Eripo. lis / gegen Mittag mit dem Berg Atlas / und ges gegen Abend mit Alaice.

Seine Breite belaufft fich biß 70. und Die Lange biß 100 Meilen.

Die Lufft ist eben so beschaffen/ wie an andern Orten der Barbaren/ die Erde aber träget gegen Morgen sich wenig/ gegen Suben aber reichen die Berge und Ladler wiele Früchten und gegen Weften erzeiget sich das kand noch fruchbarer.

Die Begend um Bunis berum ilt bürrer banmenhero bas Bertalpb bolifilmt huer zu Funfinniehet zie gwingen auch die öfferen Erreifungen der Strober bei Eimoben zur bie Stroben um Disaggen in zie Stroben zu einzugen zu einer Gester um die die Stroben zu einzugen zu einer Gester um die Gestern die Stutzen zu serfichern von einzumen fich wieden Gestern der Stroben Zemmient / Duttel umb anderer Dele Belaum befinden. In der beirfel fiche man auch bier wiele Dele Zelume / Rofen-Stecket umb anderer.

Conften laffen fich in benen Beburgen bort ber-

um viele lowen / Strauffen / wilbe Ochfen / Affen/ Schlangen / Epberen / Rehe / Safen / Bajanen

und Mebe Dubuer feben.

Dittel-Meer permablet.

Die vornehmiten Juffie bafelbiten fenn ber Quabilbarbar / Wagriba und andere / und fliesfet ber erste burch viele Unmvege fort, so/ daß die / so von Lunis nacher Bona wollen / 26. mahl durchfesen muffen / bis er endichen ben Labenta sich mit bem

Dannam fommt jum Berichein Emist / Twnetum, fin aber eine bei Shrev-Beien bet Beuten, fin aber eine bei Shrev-Beien bei Beuter inget. Eis hat eine Minit im Begret zum hen die Mauren bij 40 Shieh boch / und mit weien Ehrmen werfehen / die Citadell der ligst auf einer Solle Shelemanst. Monde to der ligst auf einer Solle Shelemanst. Monde ber beit Bilde Skummen noch antere Malfirer bas man trucke für nichern nur Gelterunt – und wieden unen einigere Brunnen basiehlen wer den Bassa

Diefe Stadt entflunde auf Denen Rainen der alten Stadt Carthage / bie und benn Rämen der laten Stadt Carthage / bie und benn Rämen lang Zeit um die Zeiterrichung der Weit gefümpliger, Es ift unter eilen Statz-Verbaldunch und Seinbeit junter Rämigs doss fichnifte. Wer allen Dingern aber in die echgels Sammer Propeisweiter in weichter vergeiten der Rämige don Quine das Gefes-Pauch über Schreft Ellenwichfun bernahtert.

Sonften hatte dieses Königreich vor Alters vie te berühmte Manner erzuget / Dergleichen gewesen send Dammbal / Albrubal / Terencius, so waren auch die Christischen Lehrer Tercullianus, Cyprianus und A guitaus von ihr entsprofien.

Suleta / ift ein Bollwerct / auf einem Berg

mit 2 Redouten/ in einer Insul gelegen/ und hat einen siehern Sasen/ Magazin, Boll Daug/ und ein Gestagnuß vor die Eristen Gelaben.

Carthago ftunde / Die Die Romer gerfloret hatten. Rapoli / in Der Barbaren / liget auch an dem

Mittel Meer / ungefahr 3 Meilen von Eunis/ wird aber vorjest nur von etlichen Bauren und Sartnern bewohnet.

Wiferta / ift bermahlen nur ein geringes Dorff/ und ift ber Alten Utica / fo fich durch des Caronis Sob verberzlichet batte.

Sufa / ward von denen Romern auf einen Belfen ben Diner / gleich gegen der Inful Dantalarea über / erdauet. Soniten hat fie dermahten einen guten hafen / allvo der Corfaren Schifkenn Kunis vor Ancter ligen.

Eairoan / liget 7. Meilen von dem Meer ab / in einer fandichten und unfruchtbaren Sbene. Das Regiment dieses Konigreichs flehet ders

mahien unter bem Brobs-Turctur, und erflerette fich die Wachte des Jaffen den der Bereit, Luck des des Grobs Luck des Grobs Lu

Der Divan bestehet in einem Aga / einem Chaba / 12. Dabbachis / 24. Boulouchachis / 2 See cretarien / und 4 Chiaufen. Sie richten allerhand Sachen / nachworber eine

Sie richten allerhand Sachen / nach worber eins gejogenen Butheiffen deg Dap / ber ihre Mepnuns



Die Oft Barbaren halt in fich :

- 1. Das Königreich Tripolis / mit dem pornehmsten Ort Tripolis in der Barbarey. Und
- 2. Das Rönigreich Barca / mit dem Zaupt: Ort Barca / Berniche / Alberton / Rora / 10.



### Die Oft Barbaren.

( Dieber geboret bas Cartlein Num.t. )

Te Oft : Barbarey / Barbaria Orientalis, begreiffet in fich Eripolis und Barca / bie Ronigreiche.

Das Ronigreich Eripolis / Regnum Tripolitan im , granget gegen Mitternacht mit bem Mittel . Meer / gegen Morgen mit Barca / gegen Mittga mit bem Beburg Mtlas / unt gegen Abend mit Tunis

Geine Breite von Mittag gegen Mitternacht etftrectet fich bifi 60. und feine gange von Abend segen Morgen/bift auf 200. Meilen.

Die Lufft bafelbflen ift gemaffiat / bie Erbe aber mallentheils unfruchthar / fo / bali man balb nichts als Datteln fibet. Conften machfet auch viel Lotus bortherum / auft beffen Arucht bie enwohner ein bersliebes Wetrand bereiten. Rurtere machfen auch Citronen / Lemonien / Bomeransen und Reis gm / vornemlich um Tripolis berummer.

Die pornehmiten Rtuffe fenn Salines / Mefca. ta / Capes

Die pornehmfte Stadt barinnen ift Tripolis in ber Barbaren / aum Unterfcheid Eripolis in Gotien fo gengent. Die Stadt an ihr felbiten ift nicht fonders groß / aber fehr Bold reich / und wird von Eurcen / Juben und Mohren bewohnet/ hat febr hobe und flarce fleinerne Mauren / an etilden Orten mit vierectichten Wacht Churnen und Bollmerden verfeben / aber fonber einen Stabte

#### Die Oft-23arbarev.

Croben / fle hat mur. a. Epor / eined ander 30/strage-Scitten / nach bem 200te ju / Das andere an Der Sterb-Eeften ber dem Jogfen / aber fein e-Goles noch anner formitaction, alls mur. a. e. Gannen. Die annen Ebriffen-Edaben / fo her in geoffer 30/meg fenn / bohen er alligter weit follminner Dann anderen andern Dutten. Eiseift die Ausderen bei Purdem - Golube beherrichet / fül berigens ein Klaub-Steht wiese Corieru.

Dad Gouvernement liebet beg einem Boffis ind Nath/ ober Divan. Gunet dependiert bom Burden / ber in Eripolis am meillen / in Qunis beringer / um in Allgier am vensighen ju fagen bat. Das Gouvernement model fich bejahlt auß beren Sälten umb jugehörigen Unterthanen bei Samber/ bie aber felst armifelig leben / und meilt verfchmachtet Strabet fen.

An numbertaberen Seltenheiten finde find wie bei das den beite das multerbaber Selter i da balt einem Schafgleichet / aber fehneller lauffet / die Jarbe darran git reußt / aber anben verkahrerlicht inderen feldref zwo man es jaget / guln / fehround / und die Kurben des Orts / voor es fich hintiget/ voie das Chamalion, an fich nehmet.

Item / das steinerne Mohren und Cfels-Bild/ in dem Königreid Termien / daß sich also wegen schalblicher Godomiteren/ auß einem lebendigen Mohren und Sel / in Stein verwandelt.

Das Königreich Barca/ Regnum Barcanum, liget hart an Sappten / und dem Königreich Algier / mit dem es Abendroarts gränhet./ gegen Hitternacht aber hat es das Mattel-Meer.

Es erftrectet fich von Mittag Norbenwartsbiß 40. und pon Aufgang Diebergangwarts bif 198. Meilen ungefahr.

auemen Safen.

Die Lufft Dafelbiten ift fein temperirt / bie Erbe aber ift voller Relfen und Steine / und babers nicht aum fruchtbarften.

Bas Die Rluffe betrifft fo weifen fich allhier ber Mebela / Mache / und anbere.

Die pornehmiten Derter barinnen fenn Barca ber Saupt . Ort / fo aber nichts fonbers bat / nut baß fie bie Refident eines Eurdifchen Cabis ift.

Diefer folgen nach Berniche / fo vorgeiten Be renice hieffe / und Cairon / fo porgeiten Enrene acnannt morben.

Ottem Mberton / fo einen auten Safen hat. 11nb Mora / fo auch eine Stadt ift mit einem be

Die Ginmohner fenn mager und hafilich / unb marhet Die Armuth felbige zu Straffen . Raubern/ megwegen fich bann Die Caravanen buten / Daf fie biefes Pant nicht piel betretten. Doch fenn Die / fo auf benen Ruften mohnen/etwas leutfeeligers/bann bie, fo mitten im ganbe mobnen / bann folde mif fen pon teiner Meligion nichts / haben auch teine Rirchen. Die übrigen aber billichen bes Mabo. mete Pagen Bebre.

Es gehoret Diefes Ronigreich unter ben Brof Purcten / und balt felbiger unter bem Daffa non Eripolis einen Cabis / in ber Saupt Stadt Barca.

Bile

#### Bilebulaerib und Zaara.

( Sieber geboret bas Cartlein Num.4. ) 3lebulgerib / ober bas Dattel ganb / bieffe

ben benen Miten Numidi , felbiges nun/nebit ber Buften Barca / granget Mitternacht marte mit ber Barbaren / gegen Worgen mit Egypten / gegen Mittage mit Baara / und gegen Whend mit Dem Mittantiften Meer.

Seine Beite belaufit fich von Mittage Dit ternachtwarts bis 100, und von Niederagna Plus gangwarte bif 1000, Deilen.

Ob es aleich febr beif ift / fo befindet fich bene noch Die Luft überauß gefund/ Die Erde berentaes gen ift troden und fanbicht / traget piel Werffen/ aber wenig Rorn. Doch erfeget Die gutige Matur biefen Mangel mit einer groffen Wenge Dattein/ bie man por Das Rorn vertaufchet.

Conften finden fich auch hier Cameele/ Mferbet Siegen / Strauffen / eine groffe Menge Schlangen und Scorpionen / Die febr fchattich fepn. 3 surveilen lagt fich auch allhier ein graufamer Dit Bind fpuren / Der bie Ranfenden mit Staub bebedet / und benen Eingebohrnen bas Geficht mach tia ichmachet. Deffen unerachtet / trifft man bier

Linter benen Bibiffen laffen fich allbier feben ber Darba Bluß / ber Bis / fo Segelmeffe burchrinnet

her Chir / und anbere. Man finbet amar viel Ronige barinnen/bie aber

Durchgebende ein fleines Bebieth regieren / und flats einander berauben / mo man Bapbe finbet/



## Diefes Cartlein halt in fich:

1. In die Proving Segetmeffe. 2. In die Proving Suymitf Carabuante und

3. In Das Konigreich Teffet.

4. In das Königreich Darha und Lafilet. Und 6. In Beb/ Tegorarim/ Biledulgerid und Barca. 2. Jaara/fo fieb theilet:

In bas Ronigreich Banhaga.

. In das Ronigreich Zegaja.

. In das Ronigreich Hoir/Saghara ober Carga.

f. In das Königreich Lempta, 6. In das Königreich und die Buffen Borno. 7. In das Königreich und die Buffen Berdoa.

und bann 8. In bas Ronigreich Baoga.

<del>-€</del>93) (o) (\$93-

ba lauffet es voll von Wieh / und barinnen und benen Datteln beftehet ber Ginwohner einiger Reich

thum. Segelmeffe / ift ber vornehmfte Ort barinnen/ von bannen alleriabrlichen zu gewiffen Beiten groffe Caravanen burche gand / big nach bem ganbe ber Schwargen ranfen / und Golb oder Galt vor ihre

2Baaren vertaufchen / und hiervon nennet fich auch Die Droving Gegelmeffe. Rurtere folget die Proving Gus fo bie Bold's reichefte Begend in Bilebulgerib ift und ligen all-

bar auch Sarabuante und Meffa, an bem Atlanti fchen Meer. Ingleichem Das Bonigreich Teffet / fo ein armes Land uft / und einen Ort von gleichem Rab

men bat. Das Bonigreich Darha / liget auch borthers

um / und bat einen gleich benahmten Ort. Das Ronigreich Cafilet laffet fich auch allhier feben / und beareiffet einen giemlichen Begird in

Seb , fo auch hierinnen zum Worfchein tommet / lenbet Mangel an Baffer.

Burtere folgen Die Provingen Legorarim/Bile bulgerib an fich felbiten / Die Buften Barca / und andere. Und machte fich Barca vor Alters megen Def Jovis Ammonis Tempel berühmt.

Die Ginmohner find meift lafterhafft / bofe / wild / perratherifch / Rauber / und barben telpifch. Thre peiß ift gemeiniglich Cameels und Strauf. fen-Reifch / und ihr Betranct Cameel . Dilch und eine Rleifth Suppe. Die Numibifche Araber find mager und burre / braun / und abicheulich von 211 gelicht/

25:ledulterib und Zaara.

ficht/und fenn ber Strauffen Jago und bem 230. gel Rang febr ergeben.

102

Diefes Land wird theils / wie gemelt / von et. lichen fleinen Ronigen und Serren beherzichet / Die frem Tibut reichen doer ader big Königes von Bez und Narocco / aber de Baffa zu Algier / Eu-nis und Tripolis Lintergebene fem. Doch finden fich auch Orter / big ang fonder Gestige keben. Alle diese Gerren sein meist der Wahometischen

Lehre bengethan / both gibet es auch eine groffe

Menge Juben.

Das jenige gand / fo por Diefem Lubien bieffe/ nennet man jegiger Beit Jaara / ober eine Wuften/ meilen Diefes Pand Unfruchtbarfeit halber gar menig bewohnet wird. Gie granget gegen Mitternacht mit Bilebulge.

rib / gegen Morgen mit Dubien / gegen Mittag mit bem gande ber Comarten / und gegen Abend mit bem Atlantischen Ocean. Geine Beite von Mittag gegen Morben belaufit fich von 60. bifi 150 und von Abend Moraen.

marte biffauf 900 Meilen. Ungeachtet ber groffen Dig / fo ift boch bie Lufft

allhier nicht ungefund. Die Erbe in Diefem Lande ift balb nichts als

Cand und Moraft/Dannenbero Die Leute Blut arm finb / als die am Tage mider Die Sis / und in der Dacht wider Die gowen und Leoparden gu ftreiten baben. 200 man etwa eine Stadt findet / ba ift wol auf 30. biß 40. Meilen tein bewohnter Plat ringeherum gu finden / und Diefe Stadt wird fich boch felten über 400. Saufer erftrecten / bie auß Steinen / fo an ber Sonnen geberret / erbauet

#### Bilebulgerib und 3dard.

Auch ift bas Baffer allbier gar bunne gesact, und findet man wenige Srumnen und Ribffe / und biese werden gar seiten ihren Ausslauff in die See nehmen / sondern in dem brennenden Sand ver

(hivinden. Die Caravanen bedienen sich eines Wegs/der He in diesem Lande zu zweren nahmhassten Brunnen, führet / davon der eine Arvan / und der andere Asa

hat / 50.Meilen von einander abgelegen / genernnet wird. Auf Mermehrung deß Elendes gibet es auch allbier viele Schlangen und Seufchrecken / die wie eine Wolcke mitten durch biefes Land fliegen / und

alles Laub und Graf binweg fressen. Man ränfet albar durch Hulff ber Winde/. Sternen und des Zogel Jugs.

Unter benen Buffen ift ber berühmtefte ber Bhir / neben noch andern.

Der 2. ift das Adnigreich Tegasa / fo etliche noch um erften nehmen. Der 3. ift das Adnigreich Huensiga / nebst der Buften Thir und Cogden / so nichts als Sand

weiset. Der 4. ist das Königreich Zair/Saghara eder Targa/ so gleich an Zuenziga liget / und gleichergestalten nichts als Sand hat / und gerad uns ter dem Tropico Caneri stebet. Der S.ift das Adnigreich Lempta ober Jaub bi und Suma / so berzeit meistens von Raubern bewohnet wird / bie die dort herum Rausende sehr incommediten.

Der 6. ift das Königreich ober die Wiften Borno fo gleich unter Berbog gum Dorschein

kommet.
Det 7. ift das Königreich und die Wüften
Beroas mit dem Nahmen Troglodytarum. Die Inwohner allbier waren vorzeiten dem Jagen fors gebens auch darumen dermaften geübert daß sie zum

öfftern mit dem Wilde in die Wette lieffen. Des Commers foll allfier die Sommen biet fo groß front dass man auch fonder Beuer / und nur durch diese Speisen kachen fan.

Der 8. und legte ift das Konigreich Gaoga/ bas auch nichts fonders weifet.

Etliche von Diefen haben noch Religion / noch Befege / und andere fenn Mahometaner.

# Egppten.

(Heber gehörer das Cartlein Num.p.)

Gyptus , gränhet gegen Mitternacht mit dem Mittel-Meer / gegen Morgen mit dem rothen Meer / gegen Mittage mit Nubern



#### Egypten theilet fich:

1. In Sahid oder das hohe Land.

2. In Bechria oder das mittlere Land. 3. In Erif oder das untere Land. Und

3. In Erit over das untere Land. Un 4. In den Lands Strich am rothen Meer.

Die Saupt : Städte feyn: Cairo/ Alexandria / Rosette / Damiata und Sues.



Digitized by Google

Nubien und Abpffina / und gegen Abend mit ber Barbaren und ber Walten Barca.

Sarbaren und der Abulten Barca.
Seine Weite erstrecket sich von Süben Nordenswarts bis 170. und von Besten Offenwarts bis

warts biß 170. und von Westen Oftenwarts biß 106.Meten.
Die Lufft ist wegen der allbortigen groffen Sis

umb leimidstær Grom de Dal (Auff) et unseinin dock en umrædste dare finder is stin å der sing dock rad / malfin die Medier tilfter a a der 3 km der met jede der finder is sin å der sing dock met jede der der finder sin å der sing dock met midde der der finder sin å der sing der part ergieft, um die Reiber umrædstefte føgerbelde innien verfelmadeten målen / weilen ed bie fe Deten minner / ober dock an fetter tradte.

Sun Zeiten deß Königes Imafis muß es übers auß Wolctreich gewesen senn / indeme man damahlen bis 2000. Stadte darinen gezehlet.

Der groffe Uberfluß des Getränds machet baß man es vor Alters / und auch noch jest / die Korn-Scheure bieler Lander nennet und die Nomer feldflen urtheilten die theure und wolfeile Zeit nach Samtens Jufande.

Der Büdliche Spoil von Egopten ift noch fruchtbarer / als der Dijdiche Daam nicht wert von Gara-Obrogenwarts fänget fich foton eine große Sands-Budjen am. Die Gem-Gipe bedommen fo webbaß fir auch einander erflieden / baherto man bie allquaroffe Swile bed Sponks off mit überrightetem Sands balmpfin muß. Es wächgiet auch hier viel Reini/ Jadier / Dartien Spilar Gemint-Spätter/ Fläche/ umberhanbeit man auch allbier kehr und Seinmand.

Der Milus ift der einzige Flug, fo Diefes Ronig.

reich benehet / und der berühmteste unter allen Richfen der Welt/ er hat Biech und Crocobille / und siche get sich durch 7. Außtüge in das Mattels Meer. Uber diese sibet man auch noch lincker hand

poer vieles finst man duch noch uncer Hand vorermelten Gluffes die See Maris/ die biß 60. Weilen im Begraf hat.

Und fommt nicht gar weit barvon auch ber See Bireotis jum Borfchein / ber im Umfang bif

20. Mellen haben mag.

Der Sifformus/ projeten bem Mittels und rothen
Meer hat bifters follen jufammen gegraben werben/
es ift aber jedesmahl werbindert worden/ ob gleich

felbiger über 25. Meilen nicht breit ist.
Zeiger Zeit wird Egypten in 4. Theile unterfcheiben / nemichen in Sahid / oder das Sohi-Sechrie / ober das Mittleter Erif / oder das Nie

fheiben / nemlichen in Sahb / ober das 3000/ Bechrier - ober das Mittlere Erift ober das Mie berezund in den groffenkande Strich am tothen 11jeer. In dem ganben Land lift Gairo/Grand-Cair. ober

and the state of the control of the

feft genug ift / fommet es boch nimmer an feine posriae Sertlichfeit / wiewolen es hier und ba noch mit Mofaifcher Arbeit gefchmucket ift. Das Maffer wird auß bem Dil burch eine Baffer Leitung von 350 Bogen binauf geführet. Und fan man bie groffe Menge Inwohner barauß leichtlichen fchliefe fet / meilen A. 1618. in 3.Monaten über 600000. Menichen an ber Beft geftorben. In bem 11me crans erftrectet fie fich auf : 5. Grantoffice Meilen/ ieboch muß man fo bann bas afte Carro und bie Borftadt Bulaco / fo an bem Ril liget / mit barn nehmen. Dann Reu Cairo an fich felbiten ift nicht groffer als Barifi man tan auf ben Straffen! bie nicht gepflaftert fepn / gu Ruis nicht mol fort fome men / bahero reiten Die Eurcken allhier von einem ... Sauft gum andern zu Dferdt / Die andern Nationen aber muffen fich Der & fel bedienen

Miller merben bir hinnen Gurchischen Leppide groede / und ma meiste bir en auch noch des Aumen wen bei Bolepale Glechape Seiter. Eine Weite von dem Schape Glechape Seiter. Eine Groeile geste Gurch Schapen dem aus dem men Zert Blachares / ben de Khapende being beitaben weit Blachares / ben de Khapende being bei dagen weite de Jungianu Dhan am dere Gurche mit Seite der Jungianu Dhan am dere Gurchen der Seiter dem Seiter bei der der der der der der der dem eine Euro / fonften der me gange Lambe und eine Euro / fonften der me gange Lambe

Drey ober 4 Meilen von Cairo/auf der lincken Jand des Kills / liste man annoch die Meltobe Annten Poerandvor von dei mod vieler viel Oblico. die die alten Kinige / ju Berugung ihrer Wacht und Derelichkeit / vie auch ihren Linterchaam Arbeit zu schaffen / mit ungläublichen Unfoffen -

erhauet haben. Golche Ihramiben merben unter Die 7. 2Bunber-Bebaube ber 2Belt gegehlet / und find allein von benenselben noch übrig. A.2604. nach ber Mett Erichaffung, ift bie erfte Anramibe son Manuftar aufgerichtet morben. Cee Maris / (fo auch ba berum liget /) war ein Punftlicher Laborinth mit 3300. Simmern zu finben/ foldber aber ift gant eingegangen.

Die Mumien / beren man auf einem fanbiehten Relb / nabe ben ermelten Dpramiben/@ubemwarts Anbet / find balfamirte Menfchen / bie por 2. ober 2000 Stabren von benen alten Egoptiern in befone Dere aufgehauene fteinerne Brunnen begraben und mit Canb verichuttet finb / beren merben noch tage

I ch pon neuem einige gefunden. Pentens merde man / bag auf Cairo alleridhre fichen 12 ober 1 5000. und bifmeilen 40000. Dile aram nacher Wecha unb Mebina/bef falfchen Nros nheten Mahomets Girab/ ranfen

Burtere folget Alexandria . an bem Mittele Meet / auf einem fanbichten Boben ben bem Cas novichen Queffuß bef Dile / fo per Alters nacher Carthago Die berühmtefte Stadt in Africa mare. Dorbenwarts biefer Stabt / auf einer bamablen Pleinen Inful / fo aber jest mit bem feften Land pers einiget ut / ftunbe ber Bunber-murbige Churn Dharos/ fo auch unter Die 7. Belt Bunber gereche net marb. Dif guten Dafene halber wird norb porient guter Sanbel getrieben / boch ift bie @ tabt in teinem fonderbaren Unfeben mehr / fondern ein Mufter beraicher Antiquitaten / und mobnet ber Batriarch/ber fich von biefer Ctabt nennet/ jegund su Cairo.

Dicht weit von biefem Ort Oftenwarts liges wieber ein anderer Safen / Mofetto genannt / und ft gut gebauet / treibet auch wegen ber Dieberlage vieler Schiffe einen flarcen Sanbel.

Doch ferner gegen bem gelobten ganbe liget Damiata welche Stadt vorgeiten vor einen Schlufe fel beg ganbes gehalten worben / bahero fie auch Ludovicus Der Freilige erobert.

Gues / liget an ber Eden beg rothen Meers/ und hat etwa 200. Saufer / und ein Arfenal und Dafen. Der Burchiche Beg allbier unterhalt fiete groep fleine Galeren / nebft etlichen anbern Schife

fen / auf bem rothen Meer. Im vorigen Jahr hundert wurden noch alle Specerepen und andere foftbare Baaren auf In bien burche rothe Meer über Gaire und Alexandria nacher Europa gebracht/ feit bem aber Die Dortugie fen und Sollander über Cabo de bone Eiperanze nacher Indien gegangen / ift Diefe Straffe gans unbrauchbar worben / ju ber Romer Zeiten mat Berenice/ porjet Coffir/ber Safen/ba ihrei Chiffe

auß Andien Ander wurffen. Die Sapptier find eines froliden Bemuthe fubtil von Berftanb / portreffliche Schwimmer/ und wird ihnen die Erfindung bet Mediein, Geometrie , Aftrologie , Arithmetic umb anderer Wif fenschafften jugeeignet / und fenn Die vornehmften Runften von ihnen in Griechenland / und von bar in Stalien tommen. Ronig Ptolommus Philadelphus hatte eine Bibliothec von mehr als 200000. gefchriebenen Buchern / Die aber / ale Julius Cafar wiber Pompejum allhier Kriege führete / gu Alexandela erbarmlich teriobert, eben Diefer Dett

hatte

### 110 Envete

hatte auch die D. Schrift burch 72. auf fremben Landen beschriebenen Dollmerschen / auf der De braichen in die Briechische Sprache übersehen laffen.

Borjekt find die meisten Egyptier Mahometaner / darunter finden sich viele Juden / und etsiche Ehristen Costes genannt.

Die Römer bahen Coppten bis auf Omer/ der werden Zaliefen ber Wachten bei Globennische berrichet / benen Zaliefen folgeten die Gulden Saladen infekte das Riech der Momentaren auf fo bis Anno 1516, gebautet die Gelein/ der Zuder in der Saladen die Gelein/ der Zuder der Saladen der Saladen der Zuder der Saladen der Saladen der Saladen der Saladen pon dar auf ilt est bis siest unter berm Guret stembund der der Saladen der Saladen

lerbeg regieret. Ortfelbe relidiret un Große Gind und hat viel Begd unter fich. Linter diefes Landes Geftenheiten flehet zu mer ern / daß diefes Landes Einwohner eine fonderbar re Geftoldlichfeit bessen / die imme "Auhner / we

re Gefchicklichkeit besigen / die junge Dubner / bers mog gewisser Desen / denen sie zu dem Ende den Grad des Jeuers zu geben wissen / außkriechend zu machen

## Nigritien oder das Land der Schwargen.

(Dieber gehöret bas Cartiein Num.6.)

feine Nahmen von den Pech schroarben Einwohnern / oder aber von dem großtu Nigers Strohm / woran diese Landschafft bepders setzt liaet/betomen/dat aegen?Witternacht Zaaram/



# Migritien halt in fich:

- 1. Das Königreich Iomburo, 2. Das Königreich Borno. 3. Das Königreich Gago. 4. Das Königreich Cano. 5. Das Königreich Melli. Und dann 6. Zanfara uno Agades.



Mictritien. gegenMorgen Nubien/gegenMittag Guineam.und

gegen Abend bas Atlantifche Dieer jun Grangen. Geine Beite pon Mittag Norbenwarts halt etwa 100, und von Abend Morgenwarts auf Die

cco.Meilen.

Die Befchaffenheit ber Lufft / ob es gleich alle borten übermäffig warm / iff bennoch aefunb. Und weilen Der Diger. Strobm fich alleriabrite

chen wie Der Dil ergieffet / und bie Belber über pimmet / als bringet bie Grbe allerhand Bes tranb/befonbers aber Dirfen/Reif/ Rlachs/Baums mollen / Ponia/ Balm Baume/ unb anbere Dinae berpor. Go ereignen fich auch bafelbiten Bolbe und Gilber Bergmerche / piel 2mbra / und balten

Die Balber viel wilbe Thiere und Moael. Unter benen Rioffen ift ber Miger ber beruhme tefte / ber feinen Lauff bif 900. Meilen von Mittag argen Worden/ und bann von Worgen gegen Abend nehmet und fich in ben Atlantifchen Ocean fürhete auch fich in perfchiebene anbere Cluffe theilet/bergleis chen fenn ber Genega / ber Sambea/ und anbere.

Diefes Pant theilet fich in febr viele Ronigreiche/ fo / baf immer ein Ronig ober ihrer etliche / unter ettich anbernfleben / Die marbtiger fenn als fie.

Der Sonig von Combuto ift ber michtiafle vor offen / beme folgen bie pon 25orno / Batto / Cas no/ Melli/ Banfara und Attades.

Man findet auch bafelbiten frepe Leute / bie aleich einer Republic leben / und wieder andere hie herum fehmeiffen / und eine gang milbe Mae tur baben / etliche aber baben auch ihren Ober :

Die Bortugiefen haben an bem Mufilauff beft Domingo

#### Migritien.

Domingo Ruffes Die Beftung G. Philipp/ nicht mes niger befigen auch Die Sollander Die Fortrellen Arquin und Goree auf men Infuln / allmo fie Die Celaven auf Rigritien verhandeln.

112

eigene.

Die Odmarten haben burchgebenbe eine Deche fcmarte Saut / Conce . weiffe Bahne / und breite Mafen / fie fenn nicht fo milbe wie Die in Baa. ra und Bilebulgerid / fonbern trad ren Die Frembi linge mit mehrerer greundlichfeit / und banbein mit Gelaven / etliche vertauffen an Die Spanier und Bortugiefen ihre Weiber und Rinder / Daß fie ihnen in Bergiverden und auf ben Buder Dub len Dienen. Uber Diefes bandelt man auch viel mit Golb und Elephanten Bahnen / und melben etliche / baß alleine bet Ronig ju Combuto viele groffe Stude und Rlumpen gegoffenen Woldes habe.

Die Inwohner in Genega verfauffen geftoffen Gold / Leber / Bummich / Bibet Ragen / und Erib.

Mile biefe Bolcter find entweber Mahometaner ober Abgotter / und tonnen Die Quben übel bul Die / fo in benen Wuften wohnen / haben noch Wefes noch Religion / auch trifft man etlicher Orten alte / aber febr perborbene Chriften an-

Min Dem Ufer Diefes gandes befindet fich auch bas befandte Borgeburge Capo Verde, Caput viride , Dus grune Borgeburg/ welches feinen Rab men baber befommen/ weilen bas Weer bortherum gant grun auffihet / wegen eines Rrauts / fo bid

te aneinander barauf fchroimmet. Conften verbienet unter Denen Ratur-Ceitenbeiten allbier auch eine Stelle oben gemelter Rigets Bluff / ber / wie gebacht / alleriabrlichen bas gant bewaffert.



In Nubien finden fich: 1. Nubia und Dancala, die vornehmften

2. Die Sluffe feyn / der Mil und Nubia. Und dann

3. Die Berge/ber Gianadel.

Stabte.



# Rubien.

(Dieber gehoret bas Cartlein Num.7.)

Nubia, granhet gegen Meternacht mit ber Ruffen Barca / gegen Morgen mit dem Mil-Strohm und Abyffina, gegen Mittag mit Abyffina, und gegen Method mit der Ruften

Gara/20.

Die Lufft bagleisten ist for warm / und die Erberunget benne refjiederen die Syapenen nady, sie ehr nenig herner. Um den Wil-Errebm findet fich wegen des mergrieffunger un erster übertugt alter Dinge/ beinner wachsten auch einzelenden der Dinge/ beinner wachsten auch einzelenden wiede berarbeten. Wan fibet auch an guter Wische und Frauch fehrm Winner/ auch der bei der Wil-Berfem / Sibeth / Sandel » Dolg und Deliffenbein behr.

Im übrigen aber liget Diefes Neich meift ungebanet und doe / und ift ben und noch aller unbekandt/ weilen Die Bolcker meiftens mit benen Egyptiern

handeln. Die vornehmsten Flüsse daselbsten seyn der Ril/ Nubia, derer Wasser denen Erocodisten so zuwider ist / das sie an deren Ufern 1. oder 6. Zage darauf

flerben / 100 fie einmall binein gefommen.
Dan findet daselbsten auch viele Lowen / Lies
aet / Erocodillen / gute Bferde und Cameele.

Unter benen Bergen findet fich allhier auch ber Gianadel / oben grofchen bem Nil und Nubia-Errohm. Man findet hier noch einige alte Ebriffen-Rits

b den/

L'Tubien. **TT4** den / und bie beutigen Inwohner bebienen fich noch ber & auff.

Der Ronig biefes Lanbes / weilen er mit feinen Machbarn / Dem Groffen Megus von Abuffinien und bem "rof Eurden in flatem Rriege lebet/muß fich an verfchiebenen Orten ju Beib aufhalten. Und hat Diefer Ronig / wie etliche Gribenten melben/ meiftens 100000 gerufteter Dierbe gegen bem Purchifchen Unter Ronig in Egypten / ju Belbe ge brotht

Gine befondere Urt febr burchbringenben fubtis len Wifftes gibt es allbier / beffen eine einzige Unge um 100 Ducaten vertaufft wird. Denen gremben perfaufit man es mit Dem Bebing / bat fie es nur aufferhalb beg ganbes gebrauchen barffen / und beftebet nicht ein geringer Theil Der Roniglichen Ginfunfiten bierinnen. Unter Dem Rold gibt es viele / fo ber Daho

metifchen gebre benoffichten / Die Dauffen weife in Cappten geben / bafelbften bienen / und mann fie eilff ober moliff Thaler erfpabret / tebren fie mieber suructe.

Die pornehmften Stabte biefes Reiche fenn Rubia und Dancala / ohnweit Des Dil- Ctrohms

acleaen. Die übrigen Diage verbienen feiner fonbern Befchreibung / als Die man in bevgefügtem Carte

lein von felbiten nachfeben fan. Gine neue Kelation gebendet / baf ber Ronia pon Dancala / bem Briefter Johann einen ichte lichen Gribut an Leinmand bezahle.

Das Land wird durch einen Ronig bebergiebet und findet man dafelbiten mehr als 150. Rirchen/



## Die Rufte von Guinea theilet fich :

- j. In Guincam, was am Volta-Sluß lis get/ heisset die Gold/Ruste/ und was an dem Capo des Palmas liget/ heisset die Selssenbeinerne Ruste.
- 2. In Malaguette, so von den Malaguetten den Mamen bekommen. Und dann
- 3. In das Bonigreid Benin/ mit der Baupt/Stadt Benin.



barinnen annoch bie Bilber unfere Beplanbes / ber Mutter &Detes und vieler Beiligen gefeben mer-Den/wiewolen fie Altere halber meift eingegangen.

Otliche mollen / Dak Die Ginmohner feine Ohrie ften / auch feine Mahometaner noch Juben maren / fonbern baf fie por Miters Chriften gemefen / wiewolen andere melben / baß fie noch Chriften fenen / und baf fie Die Fauffe mit einem heiffen Gn. fen verrichten / gleich wie Die Abpffiner / indem fie ein Greun auf ein gewiffes Glieb beft Leibes brennen. Much findet man ben andern / baß fie zwar Chriftliche Rirchen batten/ aber Diefelben bermafe fen perfallen lieffen / bat nicht eine mehr zu finden/ bie gang und ungerfallen fepe.

Chebeffen ftunben fie unter bem Ert Batter pon Meranbrien / und perrichteten ihren Ruchen. bienff in Der Gprache Der Roptifchen E Miften / Des ver Mottesbienit fie noch meiftentheils unterhalten! als auch Denfelben / Den Buryches eingeführet.

# Die Rufte Buinea.

(Dieber gehoret bas Cartlein Num.8.) Ranget gegen Mitternacht mit Digritien/ 3 gegen Morgen mit bem Reich von Biafara/ gegen Mittag mit bem Atlantifchen Meer/ und aegen Abend mit eben biefem Meet.

Geine Weite von Mittag Morbenwarts bes laufft fich bif 135, und von Abend gegen Aufgana bif acy Meilen.

Die Pufft allhar ift fehr beiß / und ungefund wes gen Der pielen Regen / Dabero fich nicht viele Rrembe obne Rrancheit Dafelbiten aufbalten tonnen.

Digitized by Google

Die Erbe brings Wiffer / Zucker / Baumend-(+ Ref) / Leffer / Beright rend berfügberen Debiffstelen / Beright rend berna Deterfügberen Debiffstelen / Beright rend berna Deterfügber Europeren fin pherer gefügber zu gestellte die Dienes Erphonten / Wistern / Daugener / Begleicht Effert / Septer / Begarber / auch fänfigman an benn Schlen febe sur Sjöbe. Und ist diese ein vertrigflicher Sanden und Selffendern überer Sagen / Beer / Zucker / Bedauer / Benann / Ben-Sigen wie Well gertaufstel.

Die vornehmften Beburge fenn Sierra Lione, und andere.

Diefe Kuftetheilet fich in 3. Daupt Cheilerwele de fenn 1. Guinea / und diefe liget zwifthen dem Worgeburge der Balmen und drey Spigen / big an den Bolta Aluf bin. 2. 1714 laquette / fo twiftden denen Noraeburs

gen Serre Lione und Der Dalmen / jun Borfchein fommet.
3. 23ennin / fo gwifchen bem Bolta und Ca-

maronet-Fluit fich weifer vom Fotta und Camaronet-Fluit fich weifer Was nun nächt an ermeitem Wolta-Fluit für act / das briffet beutges Lages die Gold-Köfter

ober wie die hollander reden/die Goud Ciin, wosten die Portugieren und Hollander dasselbsten bald mehr Gold als Sand in der Erden gefunden haben.

Das Land aber / fo lines um das Cabo das. Palme um Worden former / beiffet vorjet dei Zelffrideinerne Zuffe / oder nad Hollandischer Mindeltt / die Quaqua Cuft , Ora dentium, toeis ten man allborten eine groffe Menge Elephantens

Adhne angetroffen hat.

17 Alaguette / hat ben Nahmen bekommen
bon der groffen Menge Malaguetten/ fo aber nichts
besonders in firh bet

Das Königreich Benin ist ein groffes Land/
und gehöret auch zu vieler Küsten / darinnen aber

thut fich nur die Saupt Stadt Benin hervor / alle vo viele Chriften wohnen.
Die Involver biefer Lanbichafft find über die

massen schware / haben guten Berstand / Ge. schwicket und gute Erfahrung in der Handlung spra aber dobenden siehe, siehen und lägen sehr. Sie gehen durchgesenden nackend / mit einem Messer ser inder Handlung siehende nackend im derenduren. Sie sen dalb durchgehende Abgoster / woruns

ter fich aber bermahten viele Christen befinden fol-

Das Regiment folder Landschafft stehet ben vielen Königen / Die noch verschiedene andere Könige oder Fursten unter sich haben / Die ihnen den Eribut reichen.

Es befinden fich aber auch etliche frene Bolcker barunter / Die wie in einer Republie fieben / andere berentgegen fenn noch gang wilde / und leben ohne Siefes.

Bie aber die Europaer dahin tommen/fo bauer ten fie verschiedene Restungen.

Und groat is bestigen die Engellander das Capo Corfo. so nicht weit von dem Fort-Rassau ligets und ein feltes Schloß hat. Ingleichem haben selbe annoch Eniachams so noch neu gebauet ist nebst andern.

#### 118 Das Reich ber 2lbyffiner.

Die Dahnen besigen Friberichs Burg und Ehriftian Burg / fo gleichermaffen von felben erft neu angeleget worben.

Denen Sollandern aber gehöret S.Giorgio de la Mice . so ein festes Chlost nebst einem bequemen Safenist / und recht auf der Gold-Rusten in

Das Fort - Naffau / fo fonften auch la Moure heiffet / und eine gute Feftung ift / das einen fchonen Dafen hat

Dafen hat. 21ffine fo auch ein feltes Caftell ift / bas fich

unine / fo auch ein festes Castell ift / bas fid wol wehren kan. Cormintin / so ebenfalls ein autes Castell ift.

Unter benen Natur-Seltenheiten kommen gur nachfinnlichen Betrachtung bie flugen Affen / bie bie Einwohner ben Bield und in der Rüchen mit sond berbarer Geschicklichkeit bedienen.

# Das Reich der Abpffiner.

Tr bohrn oben getodyt / baß Attoliopien lich ferie in bod ober und mierter Rond / ben bei ein bod ober und mierter Rond / nien / fo Ratenifch Aballenia ober Abylinia ib ben jier / fo Ratenifch Aballenia ober Abylinia ib ben geen Winter mit ben Willen Weber und segen Winter mit ben Willen Weber und segen Winter mit ben Willen Weber und Begraf Willen und the Rondon of Congo.

Esheiffet sonsten auch Arhiopia ober bas obere Orobrensand / und halt besten Weite von Mittage Nordenwarts ber die 420, und von Abend gegen Morgen ben die 300 Merien

Morgen ben die 200. Meilen. Die Lufft bafelbiten ift auf bem Sebarae und

Denen



# Das Reich Der Abuffiner theilet fich:

). In das Ronigreich Barnagasso, mit der Saupt: Stadt Barna, Dafila, Canfila, nebst der Insul Meroe.

- 2. In das Ronigreich Tigremahou, mit
- 3. In das Ronigreich Darata.
- 4. In Fatigara und Dangali.
- 5. In Noa, Amara, mit der Saupts Beftung Amara.
- 6. 3n Bora und Bagamedri. Und dann
- 7. In Damut und Narca.



Das Beich ber Abyffiner.

benen flacben Belbern competirt / in benen Cha. lern aber brennet fie vor Sis. Sleichermaffen ift auch Die Erbe ber Belegenheit nach unterfcheiben/ bannes finden fich Derter / allwo nichts als Steine Reifen und forchtbare Soblen fich hervor thun/bingegen breiten fich an benen Ruff'n bin und wieber fcone Ebenen auß / fo recht Brucht reich fenn / unb bauet man Dafelbften Reif / Berften / Birfen / Mais / Rorn / auch theile Orten Wein / wie nicht meniger Ingmer / Bucter / Donig / Wache/ Baumwollen und Rlache. Dicht weniger ift bies fee Land mit Sold Gilbers und andern Ere Grus ben nach ber Menge verfeben / ernelet auch perfchiebene jahme und wilde Thiere / Deraleichen fenn Schafe / Biegen / Ruh und Ochfen / Dferbe / Cas meele / Clephanten / Safen / Bemfen / Diriche/ milbe Schweine / Tieger / Bowen / Banther / Da. fenborner / 2Boiffe / 2iffen und andere / nebft bies lem Rogelwerd. Que ernahren Die Buffe viele

Grocobillen und Meet. Dierbe. Milbar fdet man eben ju ber Beit / ba man eine ernotet / und ernotet bef Jahre an etlichen Orten

brepmahl. Sie haben auch eine befonbere Art von Rorn/ Bef genannt / worauß fie ein portreffich Brobt machen.

11ber alles Diefes / gibt es allhier auch Citronen. Bomerangen, Granat, und Dferfich Baume.

1Inter Denen Rioffen ift ber Ril ber berühmtefter und hat Darinnen auch feine Ubre Quelle / fturget fich quet ben bem erften Geburge ben 33 Rlafftern hoch/ und bann hinwiederum ben bem groenten Maffers Sall auf Die 1000. Rlafftern boch herunter / Daß 120 Das Reich ber 21bvffiner,

man bas Beraufch hiervon in Die bren Meilen weit/ nicht fonder Entfegen horet. Diefem folgen fürter nach Altabora und Altapus.

Sonften finden fich auch noch etliche berühmte Seen barinnen/ nemlichen ber See Baftan / Baire und Bembre.

Emmed beiefe famb in delte Ableigeride, umb Growniene grutifeit de die extercibilit det e aller ju gebrucht zu die des exteribilit des e aller ju gebrucht zu wir welden met bei brüchnetlet basnonaufführt zu der die beitrem ill Scharmagsfelgleich des ma ber Külten Bierg gelegen in befinduren führ ber auch die bepreim Erklite Dahlau much Cantlaum, nette Ur zufühl dersor ib Geltigen führ Cantlaum, nette Ur zufühl dersor ib Geltigen führ Ründführt. Dehlig zu Sungenm allerzühlerlichen die Ründführt. Dehlig zu Sungenm allerzühlerlichen ibern normführt (Dehut etfoort.

Das zwegte ift Eigremabou / fo um ben Mil ber / gleich unter bem erften zu ligen fommet.

Diefem folget nach Darata / fo baran liget.
Ingleichem Satigata / Dangali / Boa / Amata/
Bora/ Bagametri Dannut Mara/ unb ande-

re mehr. Carumo ift die haupt Stadt in Eigremahous

und die Achdenz der Konigen von Saba.
Im Konigenie Umgen von Saba.

Berg / und das darauf erdaunte Berg. Schloß von gleichem Nadmen/ vorauf man Gonfen die Känigl. Prinken und Innerwandten / (v von der succession außgrichlossen vorben) außer dem Alteiken Prinken verschaften in der Käniglich versseger vorben.
In das Riech Zagamavery oder befür in 6:00-

jame/verleget man vorjest den Urfprung bef Dile/ andere aber fchieben felben in Cafates.

#### Das Beich ber Abyffiner.

12

In Fatigara liget Cire / nebft biefer fenn auch beruhmt Zoa / Bugana / Baffan / Quara / Ba-

gabeta.
Die Sinvohner ken nicht sonders grausam noch Blut-durstig und steeten verrig miteinander. Die waren geder man dem Verstand der Biestaffert-dereichsfüsster und nadern Eugenden nach/ dereit andern vor. Sie sen dereite Geladen, und konnen und der Gescher andereiter under

Sonitin (on he Ethnifine gogen bei Gremben miller gegen (viewen in erundi) in diese in en Spilfiggang, umb befammern fau die in diese in est Spilfiggang, umb befammern fals um bed Suhfinffige umb venerie eine Geschlichten um Sinden fich Spilsen in die Geschlichten um Sinden fich sind Schäffig in den ist betre Schmerer bet Spillippus gatunffet jum Spilfen-Slauben gebracht proven. Allent erffinen übergeich Baryehli umb Diolografia Gruthfiene bei uben ein. Spilgen der Spilfen der Spilen der Spilen in Getracht für der Spilen umb Leifen fich der Schlichten bei Spilen zum bauffin fich der Schlichten bei der Spilen zum bauffin fich der ander zum bereichte met Geschlein im Spilenster befränden in Geschlichten der Spilen in Ge-

Diefes Land wird von einem Ober Saupt

difcher Gprache.

#### 122 Das Reich ber Abyffiner,

den die Angeleine den groffin Regul der König neum zu einfel fal des espezie, um ist ein Der den etwa 40 Johren der A. 1680, um Wegirum forman. Sich en fell viellen Goscob-enbernach eine der z. geroffi Semadiun / fo mit dem Kaherilden Juli behöre merben- doch von flex-Kaherilden Juli behöre merben- doch von flexkaherilden der in merkindige in einen eilbererflich mit einer börmernen Kron und hernacher mit der ablienen artönder wied.

Durch bie erfile einnert er figh der blutigen Reduma umfers deglandes. Senflen gehet der Rügfer felt verlächig einher um Enn der handerte faum erfolgen des Angeliehe immer serbüllet um der fleche feite Ordinarie Redbesurelle im 2000. Sobaten; feite Ordinarie Redbesurelle im 2000. Sobaten; feite Ordinarie Sub-Gourelle im 1000. Sobaten; feite Ordinarie Sub-Gourelle im 1000. Sobaten; feite Redbesurelle im 1000. Sobaten 1000. Sobaten; Strucken

Die Königlichen Kinder werben / wie gemeidt/ in der Stadt Amara / woselbsten auch eine Academie seen solle / austriggen / und zwar so lang / bis man einen berauß nehmet der nach deß Wattern Lode / den Regimente Scoter fübre.

Unter benen natur Seltenheiten verbienet Diff, falls allhier eine Stelle ber angenehme Widerhall in einem Ehal ben Barnagaffo / ber 9. mahl tvieber, balet mirb.

So führet auch zu Ende ermeiten Thals eine Quelle weise Steine / auf weichen blaue Figuren von Menschen und Thieren son aturisch zu sehen fast man sie nicht schoter solte mahlen können. Auch dat diese Land eitiger Orten ein Behard

Das Beich ber 21bvffiner.

som unafanshigher. Dokte filt Dag man bir meifen. Bligen wer frine: Doglen bargegen heim filt Bette. Genflen befinden fich burdagstende im Banbe wise Benflen Stellen an Geldelt und nacht filter Graufe Blumberfeitigen. Des filt de fildes allgamble, filter site das filt bermeibert Grand. Speiner anset, at som unter til gin beläuf som grand. Im de nam betreitigen mande fen anm streetfert zuda da lettigt so giede und ehen abgeheitet zu dat betreit betreitigen. Im mande fen anm streetfert zuda dat lettigt so giede und ehen abgeheitet zu dat betreit betreitigen. Der der der der der der der der bestehe mit betramfig nacht und begind unter der beiter der der der der der der der bestehe der der der der der der der der dich bermeifen aufgetz zu der Belgie abgeheitet der der man wen wie Street fild bis ja bem bisje der der man wen wie Street fild bis ja bem bisje weit hinst if team fan.

Dieher tan man billich auch referiren verschieben Eitembe Beiter / Dad Camel-Leopart / sond bei fen Eite Beiter im Elephant / aber viel böher / so/ baß auch ein Mann zu Psetbt unter seinem Bauch hins reiten Tan. Das Dasiebli befindbliche Einborn / so ein Locn

mitten auf der Stirne hat / im übrigen einem Rebe gleichet / und febr schnell lauffet. Ingleichem das Waffer Pferdt ober Hippo-

potamus, so bem Ropff nach einem Pferbe gleichet/ bem übrigen Theil beg Leibes nach aber ihme nicht abnlich / und biefer als ein Ochs ift.

Item die Baffer Cpbechfen / fo so groß als eine Kahe fepn / und einen fo flarcken und scharffen Erwann baben / daß sie mit einem einig gen Etreich einem einen Schendtel abbauen fonnen

Rarters feon auch die Porpillen zu bewundern

Dern/

T22

## Die Bilffe von Congo.

Die ben benen / fo fie anruhren / eine Ratte und umgewöhnliches Bittern verurfachen / ic.

# Die Rufte von Congo.

(Dieber gehöret bas Cartlein Num.10.)

miebere eingetheitet Das übere ift bereich erstlater werden in un wollen wir Das un tere mit vernigem beschauten / verliches bann binnvieberum etitioh "Piedelen fich begerisftet Das erste biere von ist die Zudige Congo / Listus Congum, ein Debti / So fich in versischeren andere Reiche gertbei let / Darvon wir aber mur die vornehmisen bemereren wollen.

Das erfte nun hiervon ift Congo an fich felb-

herum gelegen. Die Lufft bafelbsten ist überauß warm/ insonberheit 2. Stunden vor und nach Wattag/ und geniesset nan hier teiner fühlen Lufft/ dann nur ben niesset nan hier teiner fühlen Lufft/ dann nur ben

Regene Zeit / und ein wenig ben der Nacht.
Der Winter beginnet im Merken / und ber Sommer im Derbis Monat / und dauret jene

5. Monat / und bestehet auß einem Regenhafften Better / bas übrige ist der Sommer. Die Zeit wehrenden Regen-Wetters erfolgende Eraussumen der Alusse machen / daß das Land

eine groffe Menge Gettanb / Obst / und anderer Lebens Mittel hervor bringet. Unter denen Flussen ift der berühmteste der

Zgire / und andere. Es theilet fich biefes Reich in 6, verschiebene



# Die Rufte von Congo theilet fich :

- ). In Congo an fich felbften fo fich theis let:
  - 1. In Bamba, mit Bamba. 2. In Songo, mit Songo.
  - 2. In Sundo.
  - 4. In Bata. Und bann 5. In Bemba, mit S. Salvador.
- 2. In das Ronigreich Loango, fo fic theilet:
  - 1. In Lovangini , mit Loango,
  - 2. In Lovango. 3. In Gylongo. Und
  - 4. In Pyri. Und bann
- 3. In Angola,

Brovingen / Diefe aber fon 1. Bamba / mit Bamba der Baupt Stadt.

2. Songo / mit ber gleichbenahmten haupts Stadt.

State und 6 Pembe / S. Bate / und 6 Pembe / trorinnen 8. Salvador die Haupt Ctadt ist/
und auf einer anmuthigen Höhe jum Vorschein

Bor Alters waren fie Abgötter / und machte fich ein jeder felbsten einen Gott nach Gefallen/ nachdem aber die Portugischen dorthin tamen/ jo führten fie das Schriftenthum ein daziebsten ziedes bestehet ihr Christenthum meist in einer Deuchelen.

Sonften ist der König von Congo ein frepres gierender Herz seiner Untecthanen / und bestehen sein einst Einfunsten in einem jährlichen Erdut/ den man ihm an hiesen / Simbos und Dieh erteat.

Unter benen natur Seltenheiten berbienet allbier eine Stelle ber fett fame Bogel Entiengie, berfunge

#### Die Kilfte von Contto.

(ethige fallt fich glovergeit auf Demen Wahmenn oder in ber Lufft auf / alsbald er auf die Erste frammet/ lürs bet er. Er fil von verschiederenen Jarben genungsetz und batisches mach geroffie (fonwarge Kriere, Embas genannt / um fich die hie figt der inter Wachd vienen / 6. gieden voran / umb vo. folgen ihm nach/ voram die erfinet erfegtet doer bem Jäget um Steggrandhen / 60 gehet der Nachyag in die Jäucht / umb Verkeitenische ficht fernenen.

Der Entlengie gibet sich gefangen.

Das 2. ist des Adnigreich Loango / liget gleich ob diesem / und hält seine Weite won Mitstag Nordemarts bis 14-und von Abend Morgens warts bis über 100. Weilen.

Unerachtet der groffen Sie ist die Lusst alldar noch gesund sund imd bringet die Erde verschie dem Pflangen und Früchten / Kurbisse / Zucker Robren / Toback und andere hervor.

Darbenebenft erzielet Diefes Land viel Bich/ Schweine / Rube / Ziegen und Wogel. Sonften beareiffet Diefes Kongreich verschiebes

ne Provinsen in sich / nemitchen Lovangini / mit ber haupt Gtabt Bango. 2. Lovango / ober Longo. 3 Gylongo / und 4 Dyri Man handelt darinnen mit Gelaven / Delffen

Man handelt darinnen mit Sclaven / Belffenbein / Rupffer / Zinn / Enfen und Blen / wie auch mit Baumwolle.

D. Emmohne finb farch von guter Gefaldt, teffeildig machien hutter, woldlig um de gegen be Kremben argusohnich. Die Weber verzen gang Scawich raat ert is ereem bald niemable mit heen Wahntern als auf den Knien / umd verzie tigen alles / was per Schenschalterebaltung nichtig Speinet / ausset western der der der der der reiten. reiten. Stirbet jemands/ sojchrehen die Besteund. ten auf der Gassen / legen den Leichnam heraus/ tretten um ihn herum / und stagen ihn / woran er gessoden, ob er Nahrungs-Mangel gesitten? und begraben so dann den Estper mit denen Mobilien/

und Deme / was er fonften tofibares gehabt. Stre Religion beftehet in einem fimplen Aberglauben / und fie betten die Sauß und Feld-Geifter an.

Die . if den Königreich Ingele Sudperte India no Congo gelegen / is von Naturunfrucht ar und mäger ift / bie Gegenden um den Dingo Guid der tragen wie Windiabear Jülfent Bohnen und anner Grucht - Sänne. Confin dur timm voriest beliebten auch Homeronen Bemonten / Datten / Plannes / Geos-Wiss / wie fin Phiff ir / das Schangen-Dalg / wie auch Suder Richten.

Nicht tweniger finden fich hier mancherlen Chies te / als Leoparden / Lieger / Buffel / Elephanten groffe This Kuffe von Congo.

groffe Diffen / Mundersgroffe Cchlangen / und ans bere mehr. Dillbier fommen sum Porfchein Loanda S. Paul.

eine groffe Stadt / fo einen guten und festen Safen auf einer kleinen Inful an dem Ufer bat / und des mablen nebft anbern Orten mehr benen Bortugiefen gehöret.

Die Immobner um befaate Weaenden fenn faul/ Ond nehmen Die Manner fo viele Mether / gis fie fich au ernabren trauen/ boch bat Die erfte einen Morjug por ben andern. Die Beiber / fo ihre Rinder faugen / enthalten fich ihrer Manner fo lange / bif folche Kinber Babne friegen.

Unter benen Matur Seltenbeiten trifft man in benen ungleichen Geen Diefes Reiches / nemlichen in denen Maffern Duibæite und Argolone / mie auch in dem Bluf Quanfa/ein Waffet: 2Bunder an/ Daß Die Schwargen Ambilianglo und Piliengoni. und Die Europæer Syrenen nennen; fie fenn mann-und weiblichen Gefchlechts / halten big 8. Buff in Der Lange / und 4. in Der Breite / und gleichen die meiften Cheile Deg Leibe einem Menfchen / balten fich auf dem gand und im ABaffer auf / und fcbrenen mie bie Menichen / mann man fie mit Meilen were folget und tobtet.

11ber biefes findet fich auch in Ungola ein 230. gel / flein von Leib / weiffer und Alfchen-farber Re-Dern/ Eune Dafeibften genannt / Deme all anderes als ihrem Burften aufumgarten / und ihne zu bedienen pflegen. Go bald fie ihn fchen ober fpuren/flies gen fie Schagren-weife binben / umringen und bes gleiten ihn als Diener und Knechte. Bur Beit/ba er niften foll / bauen fie ibm felbft bas Deft auf einers



### Diefes Cartlein balt in fich: ). Monomotapam , fo fich theilet: 1. In bas eigentliche Monomotapam,

mit Monomotapa. 2. In das Ronigreich Beram.

3. In das Ronigreich Agag. 4. In die Proving Toracam.

5. In bas Ronigreich Inhambane. 11nb 6. Indas Ronigreich Inhamios.

2. Das Rayferthum Monamugi. Und dann

3. Cafrariam, mit bem Capo di bona Speranza.

hohen Baum, gank Königlich / das ift / gut außges geret und 20. Jand breit größe darinnen er: Juns gen außbrütet / und bep währender Zeit von aus bern/ mit bergebrachter Speiß und Tranct / bienst lichen bewirthet wird.

lichen bewirthet wird. Ubrigens finden fich graat auch allhier best fandt fepul wegivegen auch nicht viel darvon zu mes den fiedet.

# Monomotapa/ Cafreria und

Monamugi.
(. Dieber zeherre bas Cartlein Nom. 11. )
U Meder: Pl. thiopien zeheren Arters Monsomotapa / das Neich Monamugi. Cafreria/
Zanguedar / Aber und Lian / vorjegt wollen
tor bis 3.erfen befaduen.

Das Kähferthum Monomotapa/is sonsten auch Benemotapa ober Benemotafa beisier zu geben gegen Witternacht mit Edystina / gegen Witternacht mit Edystina / gegen Worgeny Wittag umd Abend mit Casteria / und bält in sein nem Deirch / auffle eiligen Edndern / so ihme doch tributbar sind / über 700 Miellen.

Die Liff allbariff temperett die Erche fruche am Michael Verträgb / Brückten befonders au Zucker Hoher / bohne damen beftelden. Zufesberft iff kreist am Bob Daternumb bertrieger bah alle anterer könder im zirez. Zumahlen erbeiglich fein mich nichtig iff z befilde aus dem Bezörige zu graben / est fleifer in belim Zöhörin umd Michael Erchonen baher / for baif es bait des gefinden auf Arthoten wie / zum Dober und der Annetz-Affeit.

### o 21Tonomotapa/Cafraria

felbit ben Dabmen eines gutbenen Roniges erwors ben. Man bringet es fo wol in ferne als nachfte gelegene ganber / in groffer Menge / und ift pieler nicht allerdinge ungegrundete Depnung / big gand fene bas in D. Chrift fo offt gerubmte Dobit/ und habe ber Ronia Galomon alles Bolb / fo er ju bem Eempel & Ottes verwenbet, von biefen überreichen Bund Sruben gegogen und habe folches nach Jerus falem abführen laffen Bie bann ein folcher Thomas Lopez noch mahrichemlicher machet in feiner Inbia niften Ranfi-Befchreibung/ indem er bezeuget/bie Otnwohner batten ihn vergewiffert / baf in ihren utalten Chriften / fo annoch vorhanden/ biervon tlas re Melbung gefcheben. Go beglauben es auch Die groat halb-gerfallene / jeboch fehr funft, und heraliche Bebaube / Die annoch in ihren Stucken ju jehen/und weilen weber in denen benachbarten / noch andern Methiopischen gandern dergleichen anzutreffen / als fiehet billich gu vermuthen / es muffe vor Jahren Das felbft ein frembes Bolct gewefen fenn/ jo bergleichen anfebnlich Berch geführet / oder wenigftens groffes Gewerb mit ben Einwohnern getrieben babe. Die berühmtelten Riuffe fenn ber Quama/ Bams

ber / Spirtm Sandon, K. et les Infants.

Diefe groß Rich bat, fo wie um Gürupperen
bermahre befundt iff /- "Daups /- Ehrile /- nemfuß,
1. Dase eigenfelle Efforaminosagem int Der "Daups
Sand Wonnundaps / fo bei Kalpers k-ni-den giff
fie figed an dem "D. "Delli Klufe und befindet ift om
noch bafühlfen biefes Kalpers Luit-Dauß. Wan
bid iff no ern Blumber biefes Köngreit geit-Dauß
ie von biefen schauber diefen Kongreite /mind bid in der Geschen der Geschen der
ie von biefen gebaueren Schale
te aber nur von Dog gebaut eigen. Detter foldet

nach Zimbaoes / jo auch eine Haupt-Stadt und Reftung ift.

2. Das Bonigreich Beta / gleich oben an Uns gola / mit benen Stabten Ballifa / Dobbel und andern.

andern.

9 Das Konigreich Agag / fo mit dem vorhere gehenden von denen Wafallen den Koniges befeffen

wird.

4 Die Proving Coraca. 5.Das Ronigreich
Inhambane / allwo Lange ium Rorichein fone

Inhambane allwo Tange jum Borschein fommet.

6 Das Königreich Inhamios.

Die Inwohner fenn schwarth / fool gebildet/ gefund, flarct / und von schoner statur. Sie laffen groffen Verstand von sich sputen / und haben Luft jum Kriege.

Ihre Speifen fenn Reiff-Ruchen/Birfen/gefals hen Rind-Bleifch. Ihr Betranet ift Milch / fo bes ginnet fauer ju werden / und Gefam Del. Der Ronig aber trincfet nur Dalmen-Bein / ober auch einen mit Bifam und Ambra angemachten Sonige Meth. Man wendet taglich a. Dfund Gold auf/ ibme zu rauchern / und brennet por ibn lauter bale famirte Bacteln. Diefer groffe Potentat begiebet fich niemablen auß feinem Bimmer / bag man ihme nicht ein Ctud Diehabichlachtet/er veranbert feine Mode niemablen. Seine Eracht ift ein langer in bem Lande geflictter feibener Roct. Geiner Inmohner Bewohr fenn Pfeile und Bogen / nebfl eis ner Kriege-Langen / ober fleiner Sand. Diguen / in beren Gebrauch fo gar auch Das Beibs. Bolcf nicht allein bebend und mol geubet/fondern bende in Rries gen bermaffen flaret und flandbafft fepn / bag

fie von bem Ort / ba fie tampfften / nicht einen Ringer breit meichen / auch entweber fiegen / ober an ber Etelle ligen bleiben. Erft-ermelte Weiber / Damit fie defto füglicher und bebenber ben Dfeil von ber C eenen gieben/ und log-tructen mogen / brennen ihnen felift noch in Der Quaend Die rechte Bruft auft/ geben alfo zu Relb / und lehren manchen jaghafften Rriege Mann nach ihrem Bepfpiel mannlich feche ten. Gie entichlagen fich ber Manner Wemeinfchafft / auffer gewiffer Jahrs Zeit / ihr Beichlecht barburch zu erhalten Alle Dieje Landes Benoffin feben unter ber Bottmaffigleit ihres Rapfern / Der jebes mahl eine Urmce Rug. Bolc hatt / und fihet man in feinem Ballaft fein Bferbt Geine gewohne liche Leib-Bacht beftebet in etlichen Regimentern phbemelter Weiber. Uber Diefes halt er auch zu feis ner LeibeGarde eine Compagnie von 200.groffen Sunden. Er laffet fich von feinen Unterthanen portrefflich ehren/jebermann rebet fniend mit ihme/ nur feine Raporiten und Die Bortugiefen nicht.

Bon Diefes Botentaten groffen Reichthum fan man auf obigem pon felbften urtheilen. Geine DRaffen / fo er foft icherteit tu tragen pfleget / fenn 2. Dfeil und ein Grabicheid ober Gpathe, Durch einen Bfeil wird feine Macht / Die Lingehorfame gu emingen/ burch ben anbern Die Starete/feinen Reinben zu beacanen / angebeutet. Die Cpathe aber aibet an Fag fein Merlangen /Daß Die Gingebohrne bas gand forgjam bauen follen.

Sabri d fertiget er zu allen ihme bottmaffigen Birthen eine Befandtichafft ab / nach maitem Pane Des Sebrouch, ihre Ereu und Gehoriam ben Anftes etuna eines neuen Beuers ju pruffen. Diefes ges fcbiebet fliebet folgenber Woffer: Nachoeme bengenigliebe Seinatbe ben einem biefer Wijfert angedingstet, wie des Jeurs ist der Jeurs der Woffer angedingstet, wie des Ziere ist der der der der der der der aufgelichtet auch fein annete angeginder bewei ber Bisgeinbte foldes aufgefolgen. Web dem bernach ber Zierl in ein aufgefolgen. Web der bas Sieure entfehner und empfangen milfen. Webe mit die Gescheit zwieber kondett ir werb dem wie tern erfantet und als ftraffbar ben bem Könige ansendern.

Bas ihre Religion betrifft / fo fepn fie meistens Abgotter / und nennen den höchsten Gott Magiri oder Atuno / und halten ihn vor den Schöpfer der Belt/erweifen anden einer Jungfer/Deru genannt/ groffe Ebre / und baden Rioster-Jungfrauen.

Das Adyferthum tilonæmugi / liget gleich oberhald Monomotapa/granket gegen Mitternacht mit Abhfina / gegen Morgen mit Janguebar und Eafterten / gegen Mittog mit Monomotapa / und gegen Mikend auch mit Monomotapa

Die Lufft dafelbfien ift bald burchgehende unge-

#### Monomotapa / Caftatia

fund / fo / daß nicht leicht ein Rapfet borthin rapfet/ fo machen auch die Jagi/ als die Graufamften meter ben Menschen Fressern, die Straffen allborten fehr unficher.

Das land um die groffe See Zaire ift luftig/und fruchtbar / mit pielen ichenen Brunnen durchwaffert / traget viele Balmi Balmi / woraug man Bein und Del machet. Auch fammlen fie daselb. Ren eine groffe Menae. Sonia / baf man taum ben

vierbten Cheil barvon verthun fan.

124

fonderliches zu meiden / und bleibet ben uns annoch unbefandt / nur daß man weißt / daß alldorten Zembre die Daupt Stadt ift.

Die Inwohner sind weiß und groffer Statur, fie tragen sich in Seidene und Baumwollen Zeugben sie von denen Gremden erhandeln / Half-Bahder von Aufstein-Körner / die is beil als ein Ernstall

fepn.
Diese Körner bekommen sie aus Cambaja/und werben statt der Mante gebraucht / weisen das Bold sogang gemein ist daselbsten wenig geachtet wird.

Die Inwohner find Gogen Diener / fo viel man berzeit weißt.

Das Canb aber fieldt unter einem Monarchen/ ben man Monsemugi nennet / und geben ble fegtern Relationen / baß ber Sbäng ju Malemba / und bie Glaquet jum Ghel unter (einer Macht fielden. Gonflen lägt ihm obere Skäpte angetgen frejn / mit ber nen Stänigen ju Quilod / Molinbe und Monaphago/ yearn ber Jaubluma in Richelen ju Ichen.

### Cafraria.

9 & Kufte bet Caftes / Cafria / ober auch Catrorum regio, etfirectet fich bepoterfeits best Rahferthums Monomorapa / umb beartiffet also ben Gublichten Heil von Arica längit ber Kuften / big umb jenfetts beg Haupts ber guten Loffinna / big umb jenfetts beg Haupts ber guten Loffinna / big umb jei "apo Meilen.

Die Luff in biefen Lander befondere um das Die Luff in biefen Lander in im belle gemäßigt zu die Justin und belle gemäßigt zum allen des dagu merne nich die genäßigt zum allen des dagu merne nich die gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt der Ziebel Schoner um graufem Wilmelbellen entitieber der nomm fie eine henre Argent beiten tet fürmer / febriere i die de fie Ero und Wasfiermellen über einen Ausfien merfür.

mottern über einen "Sauffen sereffen.

Genflen in fleckret ausguld-verefdeberne Sprüderte bezwei juringen im seinen "Erre i leinade und 
Schaffen fleckret ausguld-verefdeberne Sprüderte bezwei juringen in mit einen "Erre i leinade und 
Schaffener findenn in beiter ihrer "Stillung stelle "Gaback und allerhann Gertraße "um 6 inder inna alleiter 
seine Sprüdern "Gennen "Studen und Ophere f zuröß 
um 6 inn 3 (sich "Geben "Chefen "Gedie mit einem 
seine "Studen "Gennen "Studen und "Gennen" "Gebern "Gennen" "Gennen" "Gebern "Gennen" "Gennen"

Drep groffe Strohme burchstreichen bas Land/ und flurgen sich enblichen in bas Indianische Weer. Sie werden bep bero Ursprung anfänglich alle brep mit dem Nahmen Jambere benahmt. Der Nordliche Fluß wird nachmahle Cuama / der Mittelfte Spiritu Sancto, und der gegen Suden Los Infances genannt.

Mitten in Diefer Safrarifchen Ruften liget bas

berühmte 'abo de bona Speranza , an der aufferften Ecten von Africa, Subemvorts / und ift eines der größen/ darbenebenft aber auch eines der gefährliche fien Derter der Welt.

flen Derter der Belt. Es befam Diefen Dahmen Anno 1498. als bie

Mortugiefen big bieber tommen und nun Soffnung batten / in furnem vollenbe in Indien zu gelangen. Supor hieft es Cabo des Tormentes , pon benen pies len Ungewittern / fo gemeiniglich bierum fich ereige nen. Ginige haben es genannt ben gowen beg Meers / andere bas Saunt non Atika. Otm Meer begegnen ben Chiffen einige Beichen/baran fie ben mabe mercten fonnen / wie weit fie noch barbon ents Fernet form ald eine Stet meiffer Mogel mit fehmare Ben Rieden / und viel groffer Bund-Rieth / bas bie Schiffer Grombest nennen / bie im Deer fchmime men / und perfichert anzeigen / baß auf co.m 60. Meilen man nahe an Capo fene. Ubrigens ift Dies Gorgeburge berühmt auf vielerlen Urfachen/ unter benen auch ift / baf es Scheibung und Ribl machet aller Schifffahrten in Die und Befte ine Dien / und auch barum/ baft Diejeniae / fo in Dit ene bien wollen/ ober von Dannen fommen/ nothwendid ibren gauff auf Dabin anfesen muffen / ob fie Daffel be binberleget baben.

Der Meer Bufen / ber ben Weften bef Cape Aget / ift eine Deffmung von 3. Meilen breit / rings umber mit Seiten Gelfen umgeben / und haben allbiet

\_\_\_\_

hier an ber aufferften Spigen bie Sollanber eine 300 ftung und Riect en mit Einwohnern angeleget.

nun general in Ermoonern ungereget.
Die Cafres fen von verschiebener Gattungs und heisfen die Goringshaifener / Goarchaufer/Gos eingshafter / Sochofter / die großen und fleinen Barigurifer/ die Hosas / Ruingufer/ Codonas/ Gonquas / Namaquas / Seulaquas / Brigolubis und

Dancumquas.

Sonften fenn Die Cafres ober Sotentoten / bes fonders um porsermeltes Capo / mager / befilich unb groß / und haben eine schwartsgelbe und braune Rarb / andere aber / fo meiter pon bar abaelegen wohnen / fenn fleiner und braun-rothlich / haben furte frauffe Sagre / eine breite runtlichte Stirnes Schone fcmarge Mugen / eine blatte Dafen / und bis che Leffeen Connee meiffe Bahne, fchmable Couls tern, groffe Arme, fubtile Belende, mol-gebilbete Sande / lange Ringer mit febr langen Dageln / eis nen fcblanden Leib / fcbmancte Schendel und flei ne Guffe/ fie tenn burtig im Lauffen / anben aber fo fard / baß fie einen Ochfen aufhalten tonnen. Gie leben in groffer Unwiffenheit / lieben fich aber unter einander fehr / und bemüben fich ehrlich zu leben / fie befleiffigen fich ber Mahrheit / und haben Weiles Bogen und Burff. Dfeile. Sie geben Rifche und witte Thiere ju jagen. Ihre Sprache ift fo vermirat/baß fie eher einem bluchten ber welichen Sahnen als einer Sprache gleichet / babero laft fie fich auch febwerlich erlernen / fie berentaegen faffen frembe Sprachen gang leichte / handeln nichts als Epfenmercf/und mas fie fonften brauchen/ ein-Sie glauben ein altwaltes 2Befen / Das über

RBinbe / Regen / Beit / Barme und Ratte ju ge-

### 138 Das mitternachtige Sanguebar/

bieten hat i andere aber auf der Ofli Kuften gegert Cosala pflichten der Mahometischen dehre ben/wieswolen sie weit einiste senn in dermahlen unter denen Portugiesen siehen. Unter denen Ratur Seltenheiten verdienet alls

ihre eine Befül ber Beife Dieg ; mich weit waste bei 
Cabe die ben Sperazus. wen der unig figurentern 
graußene Eturme um Willerfer Klünde berbem 

m. Denn womn men behörtern Mettert und 
jällen Wiere über ermeitem Jerge ein Mödelein 
jäller wieder am Columa bereit nummet / o ere 
gefügter die fieler nach und nach / und bebecket ber 
gegensten Beifelberg von der aus fillernet o bann 
gegensten Beifelberg von der aus fillernet o bann 
gegensten Beifelberg von der aus fillernet o bann 
Gestelle die Beifelberg der die Beifelberg 
Gestelle die Beifelberg der die Beifelberg 
Gestelle die Beifelberg der 
Gestelle die Beifelberg 
Gestelle die Beifelberg 
Gestelle die Gestelle 
Gestelle die Gestelle 
Gest

## Das mitternachtige Zanguebar/ fo die Ruften Unjan in fich

bált.

Dieter orhörer bas Cartelin Num. 2)
Seise Zung ganget gegen Mitternacht mit
Dem rothen Meer / und der Wieren Enge
von Babelmande / gegen Morgen mit Dem
Smbischen Meer / gegen Mitten gint bem übrigen
Sanguebar / und gegen Zibend mit dem Beich der
Littliffer.

Diefer Theil halt in fich die Ruften Unjan ober Ujan / Diefe aber begreiffet hernacher noch andere Reiche mehr.

Man kan allbar gang bequem und gut leben/und erzielet das Land gute Pferdte. Und fenn die Inroobnet



### Das milternachtige Zanguebar balt in fich:

- 1. Anjan , fo fich theilet :
- 1. In die Republic Bravam, mit Brava. 2. In das Ronigreich Magadoxo.
- 3. In das Ronigreid Adeam. Und
  - bann
- 4. In Das Ronigreich Adel, mit Adel
  - 2. Die Bufte Abex.



wohner meistentheils weiß / boch gibet es auch beffer bineinwarts Mohren.

Der Religion nach seyn sie Mahometaner/big auf die Beduinen/die durch die Felder herum schwermen / ohne Policer und Gesehe leben / und jedermann beraufen.

Die Theile Diefer Ruften fenn die Rupuplic Brava / die Bonigreiche Magadoro / Abea

und 2ldel.

Die Kepublie Prava liget zwischen bem Juga Duimancis / und zwischen Baraboa und Magas dero. Aldorten kommet zum Aortschiede Kabt Brava oder Barama / so von reichen Kaussteuten berohnte wird / sie von reichen Kaussteuten der Gebern-Zeugen handeln. Man bezahlet Den Jortugliefen den Fribut / der in 4000. Plum Bober bestehen Das Reignent ist übrigens Aristockisch von der von der der der Verlagen der Schlein gegen dieser Stadt über icht viel Imptra. Sonsten ist gegen dieser Stadt über icht viel Imptra. Sonsten ist gegen dieser Stadt über icht viel Imptra. Sonsten ist gegen dieser Stadt über icht viel Imptra. Sonsten ist gegen dieser Stadt über icht viel Imptra.

Das Adnigreich Magadoro , liget gleich barüber Nordenwarts / und ist die gleich-benahmte Stadt basielsten eine rechte Zusammentunfft vers schiedener Handels Leute / almo sie die Zeuger Specerepen und Gewürge vor Gold / Heisfenbein

und andere vertauschen.

Der König daselbsten bekennet sich gur Wahos metischen Lehre und som seine Linterthaum theils weiß, chiels Wohrten umd bedienen sich er Arabischen Sprache durchgehends. Ihre Wassen sein Peiele die sie wossein Kriege jeden vorrissten. Ubrigensift Diefes Land fruchtbar an Gerften/

Dbs und Bich.

Fürters kommet allbier zum Norschein das Asnigreich Adea so Mitternachtwarts mit Adels gegen Morgen mit dem Indischen Meersgegen Mittag mit dem mittägigen Zanquedar / und gegen Abend mit Abskinien aräniset.

Das Sidreich daherum istreich an Obs/ Getränd/ Bich/Wahde und Bich/ besonders gibet es allhier Rühe/ so der Geösse nach den Cameelen nicht viel nachgeben sonder Hohret/ mit weisen Daaren und niederhangenden Ohreu.

Die pornehmsten Ruffe Dafelbften fenn der

Quilmancis/ und andere.

Baraboa / foll die vornehmfte Stadt barinnen fem / und liget an dem Beffad def Meeres.

hieran liget auch die Berichafft Grancze

und imar bald mitten im gande.

Die Rönige/ nebft ihren Unterthanen find Washometaner / und reichen dem Aboffiner Eribut.

Harters dommet jum Dorfchein auf diefer Abfem das Königreich Abel der Zeila / se Mitters andchwarts mit der Were-Kong Babelmande / gegen Morgen mit dem Indifchen Meer / gegen Mittag mit Abearund gegen Abend mit Aboffinien gränget.

 bar genug ift / indeme man eine groffe Menge Korn/ Dirfen / Gerften / Del und andere findet.

Gleich-tmassen gibt es daselbsten ichwarze und weist Schause mit großen Schausen ichwarze Kabe mit Dirich Schweben. Uber dieses sinder man darinnen wel Gold / Delssenien / Wegrauch/ Prific und Leibeginen / wormit man starce Dambeischofft treibet.

Die Saupt-Stadt barinnen ift Abel / allwo ber

Roma rendiret / und andere.

Det König nehft feinen Unterthanen / pflichten des Indomets Lehre bep / und ift der König ein Zeind der Abysfinern / inswischen aber eroberte der Groß Lurch das Capo von Quardasu / Barbora/ Weta und andere.

Die Inwohner fenn weiß ober ichwargebraun/ worunter man auch etliche Mohren findet.

# Unhang.

Leich an Dieser Küsten Desser binaustwarts gegen Proben-foinet auch jum Borschein die
Achte Aber – Die doer in Diese Carten,
Klemigfent halber micht hat fonnen vorgestellet werben Alleine fan man steinse von dem eine Astriction die
ses Heist von Abert micht hat der Dieser ben der Schriften die
ser Esteils von Abest micht der Dieser Scholennache die fich
am Egypten erweitert. Ettiche nennen seibe auch
Reu Artabien. Est ihr mosst und balle doer Annbrecken der übergroßen Die und Mangel der Waten
fers / Dannenherd Dann die Edmit untergangen.

Die Inwohner find meift Eurcken und Araber/

wie bann ber Morbliche Theil unter bem Brog gur. cen fiehet / als welcher in ber Stadt Suaquen/am rothen Meer/ einen Beglerbegen bat,

## Das Mittägige Zanguebar. ( Dieber geboret bas Cartlein Num. 12.)

Anguebaria Meridionalis, liget gleich unter vorhergehendem / Mittagwarts an bem - Meer von Banguebar / fo gegen Oftengulis get / foniten granget es Mitternachtwarts mit ber Rufte Unian / gegen Mittag mit Gofala / und ge aen Abend mit Aboffinien.

Die Lufft allbar ift meift ungefund / fonberlich in bem Ronigreich Quiloa / Die Erte fumpficht/ und bringet nichte von Speifen hervor / boch g bt es viel Gold und Deiffenbein / worvon die Inwohner ihren meiften Sanbel treiben.

Unter benen vornehmften Gluffen bafelbften ift ber Quilmanci / fo Diefes Land von Anian trennet/ Diefen folgennach Onbo / Querimbe / Mojambique

und Cuama / Der Banguebar von Sofala icheibet. Diefe Rufte aber halt verschiedene Ronigreiche in fich / worvon wir nur die vornehmften beschauen mollen.

Das erfte hiervon ift Mongallo / fo flein ift und an dem Bluf Cuama liget / wird auch von benen Arabern bewohnet/fo nebft ihrem Ronige Mahomes taner find / und meiftentheils mit Gold handeln. Die Saupt. Ctadt allhier hat gleichen Nahmen.

Das mente ift Ungoche / fo beffer oben liget/ beffen Ronig auch ein Mahometaner ift / und feine Unterthanen theile Arabifche Rauffleute/theile aber Bepden / fchware von Sarbe und flein.

Das



Das mittagige Zanguebar halt in fich :

- 1. Das Ronigreich Mongallo. 2. Das Ronigreich Angoche.
- 3. Mozambique.
- 4. Quiloa, mit Quiloa.
- 5. Mombaza. 11nd dann
- 6. Melinde mit Melinde.



Das dritte ift Mosambique / liget swischen der Gestere fesen / dorinnen ift der Haupes der das Lestere fesen / dorinnen ist der Haupes Ort Mosambique / und ist dieses Kruchtench an Russ / Hrien / Domeransen und Estronen / auch sibet man dasselbsten viele Elephanten und anden Web / delbsten Bold- und Gilder-Gruben.

Die Inwohner fenn ichwarf / Mahometaner und Sepoen / andere aber wiffen von keiner Relie

gion nichts.

Das vierdte ift das Königreich Ouiloa / fo ein gutes Land haf / das allerhand Getrand / Obs/ Maiß / Reiß / Pomerangen und Eitronen hervor bringet.

Die Saupt Stadt darinnen ist Quisoa / allwo der felbiger wo jest en Wadometaner / und ein Zofald des Monamugu wiewolen dessen unterthanen theils Mahometaner speils Sephen und Enfres spin. Die Poetugie son nahmen zwar volles Canb ebebeffen ein / alleine musten ist wieder verlassen.

Das fünffte ift Mombasa / liget oberhalb Quinoa Nordenwarts/und traget die haupt Stadt

Darinnen gleichen Mahmen.

gehret/er aber dat die Gebandent mit der Zeit die gange Abelt us beginnigen in viewoln die Hortugies in nur mit einer Hand von die Abert gewingen, die worden die Hortugies in nur mit einer Hand voll Wolcks im gange Land einerten/und bestigen feldige annoch die Inful von gleichem Nahmen/ pulant der Haupt-Stadt Wombage.

Ermelter Königist ein Ers-Feind ber Ebristen, und seine Unterthanen sehn theils Mahometan er theils gar Depben.

Das fechfte ift Melinde / liget beffer Morbens warts / und traget Die Saupt: Stadt Darinnen gleis chen Nahmen / ift wol gebauet / ligt in einer ichos nen Ebene/ und ift mit anmuthigen Barten umfan-Die Erbe bringet allerhand Cachen haufig hernor.

Die Inwohner aber fenn Mohren / fcmarg. braun und weiß / und begegnen ihren Beinden mit Bogen / Dfeil / Childen und Spiefen / fen ubt

sens gute Goldaten.

Bann ber Ronig allhier aufigehet / fo wird er von feinen fürnehmften Edelleuten auf Der Achfel getragen / und fingen Die Damen ihme feine Lobs Debichte vor und rauchern / anben tiebet diefer Der Die Berechtigfeit / wegwegen ihn Die Portugiefen fehr werth halten.

Die noch übrigen Ronigreiche find flein / und

Reben meift unter benen Portugiefen.

# Die Insuln Terceræ und Canariæ.

( Sieher gehoret bas Cartlein Num.14. ) Se erften Infuln werden fonften auch Acores, oder Infula Accipitrum , Die Sabithe Infuln / von ber groffen Menge Sabiche / Die man barinnen angetroffen/genannt. Db fie gleich fehr weit von frica abligen / fo rechnet man felbige bennoch unter bie Africanischen Infuln.

Sie ligen grofchen bem 37. und 40. Grab/ Rorblichter Breite / und mifchen bem 348. und 356. Orab ber Lange / ungeachtet Die Dollanderih sen erften Meridianum auf Die Inful Terceram les gen / fo die vornehmfte von allen jenn folle.

# Diefes Cartlein balt in fich:

Die Infulas Terceras ober Acores, berer feyn 7. an der 3abl / nemlich :

I. Tercera, mit ber Stadt Angra.

- 2. Gratiofa.
- 3. S. Georgio. 4. Fajal.
- 5. Pico.
- 6. S. Michael, und 7. S Maria.

Die Infulas Canarias ober Fortunatas:

Diefe feyn: Brog Canarien / Tenerifa, Forteventura, la Palma, Gomera, Lancellota und Madera. 11nd bann

Die Infuln deß grunen Dor: Geburges.

Die Luft Dafelbften ift uber Die maffen gefund/ bas Erbreich Gruttereich an Betrand / 2Bein und Dos. Rebit Diefen ergielet man Dafelbften portreff. liches Kind Bieh / und andere Thiere / fo giebet es auch eine herdiche Schnabel Band / wunderbare Quellen von marmen Baffer, nebft einer / Die bas Sois in Ctein verwandelt. Anno 1449. bes mobnten fie Die Portugiefen anfanas.

Derer fenn fieben an der Bahl / Die benden Enlande Convound Flores nicht Darm gerechnet.

Tercera ift wie gemelt / Die vornehmfte Dars

unter / worauf Die Ctabt Ungra jum Borfcbein fommet. Diefer folgen nach GRATIOSA, S.GEORGIO.

Faja L. P. Co, Die einen Reuer fpevenden Berg batt 8 Michael und & Maria.

Sie geboren / wie gebacht / bergeit benen Bors tugiefen / und refidiret ber Statthalter gu Unara.

# Die Canarischen Infuln.

Nfule Canarie, fonften auch Infule fortunate, bie gludlichen Infuln genannt/ ligen auf bem Mtlantifeben Ocoan , negen Pilebulgerib recht über.

Die Lufft bafelbften ift groat fehr heif 7 aber anben gefund / bie Erbe ift febr fruchtbar an Getrand / Gerften / Dirfen / vortrefflichen Beis nen / foftlichen Bruchten / Bucter / Eragant / Date men: Reigen: Granat: Citronen: und Vomerangen. Baumen / wie nicht weniger an garber 2Banben. So gibt es auch allhier viele Ziegen und wilde Efel. Die vornehmfte unter felben ift Groß Canar rien/ mit der darauf gelegenen Haupt Stadt Canaria / ber Resident des Königlichen Gouverneurs. Die zwente Insul ist Teneriffa / wegen des

Berges Dico vor andern berühmt. Er werd der Den höchsten Berg in der gangen Welt gehalten das bero auch etliche den ersten Meridianum dorthin ver

leat haben.

Seine Blatter bleiben immerfort in schäner Brune / und gleichen balb denen Rug i Blatten ben uns. Man bat selbigen mit fleinernen Erdgen und einer Mauren umfangen / damit die Eingeseffe-

ne deffen jederzeit genieffen konnen.

Die funfte Inful ift LA PALMA, Die fechste Gomera / Die fiebende ift Lancellota.

Die Einwohner find bald alle Spanier / Die Eingebohrne aber hurtig / und groffe Kreffer.

Madera / so weiter Nordenwarts liget / gehör ret etlicher Meynung nach auch hieher / stehet aber un er den Portugiesen. Die Canarien aber gehören dem Könige von Spanien.

Daherum foll auch die unfichtbare Inful ligen/



# Die Infuln bef grunen Bors Beburges fenn :

- z. S. Jago.
- 2. S. Antonio.
  - 3. S. Vincent.
  - 4. S. Lucia.
- s. S. Nicolao.
- 6. Del Sal.
- 7. Bona Vista.
- 8. Majo.
- 9. Fuogo. Und dann
- 10. Brava.



Die Infuln deß grunen Dorgeburges. 147

die man jeguweilen sibet/jeguweilen aber nicht. Sie heisset sonften Alcipiane ober S.Boronbon, Ich meines heils aber halte solche vor ein aon-Eus

pper por eine Illusion bes Satans.

Sonsten verbienen auch unter benen Naturs-Eeltenheiten eine Stelle die zwer viederwärtige Vernnen auf denen Canatien Infulin/darvon der eine die Krafft hat / daß / wer darauß trincket / uber plöglich lachend sirbet. Der andere aber diene deme / so auß dem ersten gertuncken / alsbalben voel ein Jeischichtet / und vord darb wieden werden. Daten. Nicht weniger ist auch dieses merchvolke dag / daß diese Infulia kin giftiges Chiertepben.

# Die Infuln befigrunen Borgeburges.

( Dieber geboret bas Cartlein Num.is.)

Niule capitis viridis. Ligen auch in dem Alfantifchen Weet / um das grüne Worgebürg/Cabo werde genannt / gerüde gegen denen Aufflüffen deß Riger Erohms über / umd bekamen den Nahmen von worgebachtem Gebürge. Worgeten nannte man felbige auch Hesperiede umd Gorgone.

Die Lufft Dafelbften ift Durchgebende warm/und an theile Orten nicht zum gefundeften. Aano 1440.

entDecften fie Die Benuefer am erften.

Thre Unjahl erftrecket fich bif auf jehen. Die pornehmite unter felben ift S. Jano all

woseibsten eine Stadt von gleichem Rahmen liget/ worinnen der Vice-Re seine Residen hat.

Die übrigen Infuin beiffen S. Antonio, S. Vin-

CENT, S. LUCIA, S. NICOLAO, Del SAL, BONA VI-STA, Majo, Fuogo und Brava. S. Antonio hat grorp groffe Berge / barvon einer balb fo groß und boch / als Der in Teneriffa ift.

S. Vincent hat ben beften und ficherften Safen. S. Lucia ifthoch und bergicht / und biff in Die 9 Deis

len lang.

S. Nicolao ist noch giemlich hoch / anbep aber bergicht. D. I Sal befiget in Die 72. Galt : Dfannen / ift

aber übrigens eine burre Inful.

Bon-Vifta ift auch bergicht / und halt bep die 20. Meilen im Begiret. Majo ift Die Eleinfte unter allen / und hat nur ein

Dorff / aber eine groffe Wenge Galt Pfannen.

Die Inful Fuogo ift wegen ihrer Beuerefpepen ben Bergen befanbt.

Brava ift auch eine kleine Insul/ boch bat fie Die schonften Quellen/ fo/ baß man fich allborten beftens mit frifthem Waffer verfeben tan.

Derzeit fleben fie unter bem Ronig in Portugall/ und fenn die Einwohner meiftens Catholifch / big auf etliche Schwargen / fo noch Blauben noch Bee fete haben.

## Madagascar. ( Dieber gehoret bas Cartlein Num. 16.)

D ben benen Frankofen Dauphine ober bie S. Laurengen-Inful heiffet liget etma 120. Meilen bom Africanifchen Geftad ab/ neben ber 5 uften Banguebar und benen Cafres . und balt thre tange ungefahr big 400. Meilen / Die Breite

aber in die 100. weniger und mehr Deilen.

Die

### XVI.b



Die Inful Madagalcar, Beisset sonsten auch Dauphine, ober Die S. Laurenzen: Jusul.

Die Stadte derfelben feyn:

Das Fort Dauphine.

Das Fort des François.

S. Lucia, und andere mehr.



Die Luft daleihlen ift noch fein eemperitt / und andere gefund / die Stee aber frugtbar anwerfolie dem Baumfeder / Muricht / Plansten und Beiern. Richt verniger finder man auchdrauf einen Uberfuß an Raf / Raumwollen / Rucker/Seiden / Hong / Hollen Grüdten / Hong / Hollen Rucker/Dometansen / Eutonen / Ichen Weiden / Gefan / Inger / we eine die verniger solo umd Giber-Grüben / Hollen Rucker/Dometansen / Hollen / Rucker/Dometansen / Hollen / Rucker/Dometansen / Hollen / Rucker/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Dometansen/Domet

ise hat noch ihre eigene Einwohner/ jedoch be figen auch die Frangsofen delebsten ettiche Phanks Stadter dergleichen fenn das Fort Dauphine, Fort aus Francis . S. Lucia und andere mehr. Richt voniger hat sie auch ettiche bequeme Dassen/ July und Verrae.

Ihre Schild-Krötten follen fo groß fallen/ daß unter Dero Schaalen big 12.Manner follen fteben tonnen.

Sonsten finden sich um Africa herum noch verschiedene Insulutionemisch die Afdomas Insul/si recht unter der Linie nicht weit von Buinsa liget. Sie gehöret dermahlen denen Portugiesen. Gleich darben liget Annobon und deß Prin-

gen Insula' de fire diminite / und üder 300. Weilen inder See fommet fürter um Worfdein S. Zetena darvon die meisten undervohnet / und die Legtere denen Schissen auf Indoor zu einiger Ersteischung dienet / doch ward sie neutig von denen Emgelländern in Bestig genommen / unerachtet sie bißhero vor die See Fahrt; üdermann offen stunde.

Begen Sub-Often liget Die bekandret Morin.

Inful auf welcher Das schone Sbenhols wächset, sie gehöret benen Hollandern und lassen sieden dum Lob verurtheilte Wisselbater bieses hols hauen.

veies Joug haute.
Nache ben dem Vorgebürge Guardafun liget gegen Urabien über die Inful Zocotora intet ih erne eigenen Arabischen Kürften. Diese Inful da in ihret Länge und Breite 3 Weielen undrit mit un gläublicher Dies / Quirre und Unfruchtbackeit gevolget. Allein das Gebürges so die Inful mitten Durchsfreichet grünet einerfeits mit enigen Wiefen Wachge gur nothrendigen Wiele Machon. Die Geben aber ist allein der Lorten mit Palam-Raumen beflandet / von derer Krucht die Einmohren sallein Fondandet / von derer Krucht die Einmohren sallein

Brobts sich kammerlich nähren. Nur daß diese Influt uns den besten also schiedet. Aus Port-Seiten spen noch 2. andere kleine Inslunt / einander dermassen dhullich / daß man sie desprezen die Schweskern unemen psieget / sie werden bewohnet von Menichen / die sonder Gesch

und bald ohne Bernunfit leben.

E N D E von Africa.





# Die NordsPol-Lander fenn:

- 3. Bisland / mit Scalholt / Hola und Balle:Stadt.
- 2. Eftoti-Land.
- 3. Grönland / mit der Baye deß Sir Thomas Smid, der Inful Sonbirts/dem Wallfifth: Sund/&c.
- 4. Meur Zembla.
- 5. Spinbergen. Und bann
- 6. Das Land jesso.



## Bon denen neusentdeckten Volars Landern.



Tefe Lander nenet man befimes gen alfo/weilen fie um bende Dole hera um ligen/und fie auch vor weniger Beit entbecket bat. Diefelbige aber theis let man in die tord Dol Lander

Terras Arcticas , und die Guo Dol-Lander / Terras Antarcticas. Unfanglichen wollen wir banbeln

# Bon denen neuserfundenen Nords Vol≠Landern.

( Sieher gehoret bas erfte Cartlein Terra Arclica. ) Ele Diefe mitternachtige Lander beiffen Terem Ardica , ober Septentrionales , meilen fie gegen Mitternacht / ober bem Polo Arctico

liaen.

Sie erffrecten fich balb alle burch bie Zonam Frigidam und ihre Beite ift fo ungleich / bag man nichts gewiffes barvon vorbringen tan/ gewiß ift es / Daß man fie erfunden/ und fie mit Mahmen nens nen fan / Die ihnen verschiebene Schiff-Bahrer gegeben haben / wie fie es von benen imwohnern aes boret.

Denen neuern Relationen nach / fo ift die Lufft bafelbften febr falt / und fcbeinet an gar vielen Dre ten Die Gonne einen auten Theil beg Rabre gar nicht / auch weniger und mehr / nachdeme felbige niebr ober weniger von der Linie abligen.

11bri-

Ubrigens findet man nichts besto weniger bas felbften viele 3 eher Bauben und Balber / allwo Die Eingebohrne eine groffe Menge Biebes haben. Etlicher Orten ift man vergnugt mit ber gagb und Bifcheren/anben aber ereignet fich allerfeite ein groffer Mangel an Rorn und Wein/ Baren/ Ruch fe und Bifche aber findet man überall einen Uber Tuf.

Diefes Land theilet fich in verfcbiebene andere Lander und Infuln/ und ift das erfte hiervon Eves land / Island a , Das 2. Effotiland / Das 3. ift Gronland / bas 4 neu Jembla / bas c. Spins Bergen/bas 6. das Land Jeffo/ und bas 7. neu Dannemard / nebft etlichen anbern Infuln / Die

man aber noch nicht recht fennet.

Die Inful CyBland ober Jaland / Islandia, nun / fo nach etlicher Authoren Depnung ber Alten Ebule gewefen fenn folle / befame ben Rabmen von bem vielen Enf bort berum. Gie liget 2Beften. warts über Engelland/unter bem erften Meridiano. und Dem Circulo Arctico, und ift in die 100. Deis len lang / anben aber auch fehr gefund.

Die Lufft Dafelbften befindet fich uber Die Dafe fen Palt / aber febr gefund / und behnen fich allbier groffe Biefen auf / worauf verichiedene Thiere wande geben. Wie es bann bafelbften/nebft benen Dferden / Ruben / Debfen / auch weiffe Baren und Dafen gibet. Auf benen allbortigen Ruften fanget man die Ball Bifche / nebft einer unbefchreiblis chen Menge anderer Rifche / fo / baf man auch Das Bieb mit futtert.

Un Bergen fibet man allbier brene / fo iebergeit mit Schnee bedecket fenn / anbep aber bennoch Reuer Reuer aufwerffen / und ift ber befandtefte barunter Becla / ju welchem man ben 2 Meilen nicht tom men darff.

Darauf liget Scalholt / fo ber befte Ort Das felbsten.

Ingleichem Sola/und Balleftatt/fo ein Schlof ift / mo ber Dahnifche Governeur refidiret.

Die Inwohner leben lange / haben noch 21rs nen noch Apothecten und Doctor, fenn anben flarct und getreu / und tragen fich mit Thier. Sauten.

Un denen meiften Orten blubet Die Lutherifche Religion / Die andern Inwohner aber fepn noch Benden und Abgotter. Gie gehoret bem Ronia in Dannemarcf.

Eftotiland/liget Norbenwarts über America, worvon es durch die Enge von Sudfon gescheiden mirb.

Diefes Land ift ziemlich Frucht-reich / und hat viel volo / auch fenn die Inwohner fehr geschickt. Gronland / Gronlandia , liget beffer gegen

Morben / als Effotilanb.

Die Lufft Dafelbften ift bermaffen Talt / bag auch befroegen Die Dahnen allborten nicht bleiben fon-Die Erbe aber traget nichts als Bapbe und Moog. Es war schon vor mehr als 600. Tahren bekandt / und wufte man fcon im gehenden Jahre Sundert darvon / bann damahlen ward es Denen Dahnen unterwarffig/ nachdem bliebe Diefe Schiffe fahrt unterwegen / fo / daß man weiters pon Grons land nichts gehoret / big gegen ben Aufgang poris gen Sahr. Sunderte Die Europæer Den 2Beg borts hin wieber fuchten / wie bann porjett Die Engellans ber / Sollander und Dahnen Dahin fahren / und Bulls

203all Fische Dafelbiten fangen / Die man auch bef wegen die Bronlands Sahrer gu nennen pfleget.

Die vornehmfte Safen und andere Derter / fo man dafelbften entbectet/find Die Baye Deg sir Thomas Smid, Die Inful Sachirte/der Walifche Gund/ Der Wefterholmische Gund/ bas Cabo Deg Sir Dudley-Digs , bas Capo Sanderlan , ber Sarn Sund

und andere.

Die Inwohner fenn gefund / aber miftrauifd/ und ohne Berffand/ bald wie das tumme Bieh/ Die Beiber allen gemein/ fie erhalten fich von der 3ago und dem Rifch Bang / und machen Brodt von ger wiffen Buch Beinen / Die man gu Meel bringet/und trincten anben Meer-Baffer / und fenn alle 216 abtter.

Teu Jembla / nova Zembla , fo uber Mofcan Mordenwarts liget / und burch Die Meer. Enge Beigate / ober bas Fretum Naffovium Davon abs

geicheiden wird.

Die Sollander fagen / daß fie unter allen Eu ropæern Die erften gemefen / welche Die Lander in neu Bembla Anno 1594 entdectet / welches auf eis ner Rapfe Durch Das Mitternachtische groffe Meet/ als fie nacher Japon und China gehen wollen / ge Gie find aber wegen ber vielen Enf Chollen / fo wider ihre Chiffe geftoffen / und die felben gerfcheitert haben murben / mann fie fich nicht porgefeben hatten / baran verhindert worden.

Mann weiß nicht / ob neu Bembla eine Inful/ ober an das fefte Land gehefftet fene. Das gewif fefte / fo man Darvon haben fan / ift diefes / Dag Die Sollander nach vielfaltig gethanem Berfuch in dem Mitternachtigen Theil Diefes Landes / Den 29. Aug. Anno Anno 1796. angeländet / weiten sie aber von über aus groffer Kätte überfallen worden / haben sie ist Schiff / 10 in dem Sys steeten blieben / verlassen und sich an Rand begeben müssen / allwo sie Jose von dem agbeben müssen / allwo sie Jose von dem agbeddenen Schiffer angetrossen / auß welchem sie ihnen eine "Dütte gebauet / worein sie den Worrath / den sie inivem Schiffs ababr / settragen und den Winter über mit ungläubligten sied bassen sie sie welchen Schiffer wie den sie den den sie de

Wie sie nun eindichen 2.grosse Varquen gebentet haben sie sich von der 1. Junia A. 7.57. unter Seegel begeben / und das übrige von ihrem Schlie mis Sich geschen / und bas übrige von ihrem Schlie mis Sich geschießen / und sind der Schlie Wolfen von der Wieden der Den der Wieden und der Wieden der Verlagen des Febreannischen Von der Verlagen der Febreannischen Von der Verlagen der Febreannischen Von der Verlagen der Ver

rem Lend. Befen erfahren muffen.

Die Rate Dafelbsten ift fo groß / Daß der Wein/ Den fie gehabt / feine Rrafft verlohren / auch der

Spanifche felbften gefrohren.

Man findet um die Meer-Enge von Weigats Zemblienfer und Samogiten. Die Zemblienfer haben fleine hütten / darein sie sich des Winters begeben/wiewolen sie bep dieser Zeis sich meist nach dem sessen wie von Woscau begeben.

Die Hollander / fo jederzeit nichts hohers verlanget/

Diefe Enge liget zwischen dem Lande Weigats und dem seiten Land von Moscau. Der Strohm gehet von Niedergang nach Aufgang / und vermiicht sich vermitteist befer Enge das Moscowisiche

Meer mit bem Tartarichen.

Es bemicheten sich aber die Hollander vergebens/durch diese Strassen in das Cartarische Met zu kommen, tweiten sie durch das Eps hieran verbundert worden.

Spigs Bergen / Spizberga, montes acuti, ift bas Land / so bem Nord Bol am nachsten liget ben Nahmen bekam es von benen vielen kleinen Ber

gen/ fo man baselbsten angetroffen. Se liget Novbenwarts über Japonien / und tan man nicht eigentlich wissen, ob diese einerche Enstell ober nur eine Halb-Inful sepe, ingwischt ward sie von benen Halb-Inful sepe, ingwischt ward sie von benen Halbandern A. 1566, entdeckt.

Die Luft daselheinist überauß tatt / auch der Witter sehr (darft / allermassen wert in unsere Jalle-Augel fein Land hodent-das mehr mitternächtig / als dieseisit. Im Winter bleibet die Sonne vier ganger Wonat unter dem Horizont, zwen Wint mat vor / und zwen nach der Sonnen Wende. So sind auch der Frühling und herbst wegen der birten

Mebel bafelbft jo unbequem/ bag man ben Monben/ mann er über Dem Horizont ftebet / faum feben fan. Im Commer icheinet Die Conne 4. Monat / fone Der Untergeben und wann fie groiften Diefer Zeit hell und glangend ift / fo bedeutet es/nach Quiffage ber Schiffer / Raitei befonders mann ber Dorbe Um Diefe Beit fihet man Dafelbften Wind webet. eine groffe Menge Meer Bogel / fo bald benen En ten gleichen / fehr viel Baren und Bachfe / beren ets liche weiß echt / ctliche schwarzliecht seyn / und ift ihe Biersch gut zu effen Daselbsten gibet es auch Renns thiere/fo bald unfern Dirfchen gleichen/und nur von Droof leben / ingleichem weiffe Baren / Die bald fo groß als unfere Ochfen fepn/und ihre Mahrung von ben Bifchen haben / Die fie im Meer fangen. benen Ruften gibet es viel Ball-Bifche / worunter etliche 200. Schuh lang find / bahin die Sollander und Samburger fahren, und felbige fangen.

Das Bermunderlichfte ift in diefem falten Erb. Strich / bag die tobten Leichname bafelbften nicht

berme'n.

Des Land Jeffo / Terra ober Regio Effonis, bleibet ben uns baid unbefandt / obes gleich giemlich groß fenn olle / nur daß man feine Ruften weiß.

Es liget swiften Alia und America, worvon es dund a Merces Arme adgescheiden wird. Dars ond ret mei de Enge Erfel fil / der es von der neis der Enge Erfel fil / der es von der neis ent Entrep scheider und das mitternächtige Meer mit dem Education vereindaret; der andere ader sif die gegen Dien hin gelegen Enge Anian/ die es son america cheidet.

Detzeit weiß man nichts von der Beschaffenheit der Erden und Lust / und sollen die Sinwobe mobner / so viel man anmercen konte / sich von bet Jagb und dem Gisch Jang nahren. Siehandeln nacher Japan / und erkennen selbe meist den alldore tigen Kapler vor ihr Obers Haupt / übrigens sind sie Moditter.

Mas Neu-Dannemarck betriftisse kennet man felbes blog dem Nahmen nach / welches auch von Neu-Nortwalles / und andern zu verstehen. Ubris gens sevn sie grausam kalt / und von ichlechter Con-

fideration.

### Bon denen neuserfundenen Suds Pol-Landern.

( Steber geboret Das Cartlein Num. 2.)

Seich wie die ungemeine Kalte verhindert bag man die Nordische Doleander nicht vollige grundigen fonnen / als verhindert ein vollige grundigen fonnen / als verhindert ein foldes bev dem annoch unbefandern due De ander immerrachbrende Erkurnen / und harte Erköhman der Gere besonders aber die ummanierliche Erkulander

Peit Der Inmobner Dafelbften.

Die Luft dafeibften ift wegen verschiedener Ber genden auch mancherley / und ift die Erde auch gleis der



#### \_ Die Gud Pol-Lander fenn: 1. Yeu, Guinea.

2. Die Salomonis-Infuln.

z. Dericbiedene andere Infuln/Terra du Feu und Staaten Byland.

# 2. Das Gud: Land / deffen Theile feyn:

1. Carpentaria.

2. Diemens: Land.

z. Meus Zeeland.

4. Das Land de Quir. 5. Das Land de Brouwers.

6. Das Land ber Dapageven, 7. Teu: Solland/ Beach, &c.







159

dermaffen an allei hand Fruchten und uns bermahs len noch unbefandten Thieren febr reich.

Etliche Land. Striche hiervon erftrecten fich in

Die Belt. Gee/ fo von verschiedenen Bolckern mehrere von ber gerne erblicket / als eigentlich und in Der Mabe entbecfet morben.

Begen der Oft-Indifchen Inful Biloto über lie get Terra de Papous , Deme Jacobus le Maire Den Dahmen Den Buinea gegeben. Burtere enibes tete Magellanes Anno 1520. Die Meer-Enge / Die er nach feinem Dahmen Die Magellanische nannte/ hierauf wurde Anno 1615. Die Engele Maire entbes ctet / fo : 0 Meilen lang / und bald eben fo breit ift/ auch viel bequemer fallet / und nicht fo gefahrlich ift als die erfte. Anno 1643. erfande man fo Dann bie Enge beg Brouwers / wordurch Die Engel- und Sollander juni offtern ihren Cours nehmen / wann fie nacher Oft-Indien fahren.

Diefe Gud Banber aber / fo man bif baher ente bectet hat/ fenn 1. Teu-Buinea. 2. Die Salomos nie Infuln. 3. Derfchiedene andere Infuln, TERRA du FEu, Staaten : Eyland / ic. Lind 4. das Sho Land in fo meit es befandt morbene welches in verichiebenen Landfchafften beftehet / Ders gleichen fenn Carpentaria / Diemens , Land / neu Zeeland / Das Land DE Qui R . Das Land DE BROUWERS, Das Land Der Dapeneven / as

Land Beach / neu Bolland / 2c.

Munea / liget unter ber Equinoctial. Linie/und ift eine ber groften Infuln der Welt. Gie wird von dem Lande Dapous Durch eine Meer-Ens ge abegesondert, und ist ein gutes Land, das von der nen Europæern noch wenig besuchet worden.

Die

Die Infuln Salomonis / ligen in dem Gud Weet / ODer Mari Pacifico , Oftenwarts von Reu Sie betamen biefen Rahmen von denen Spaniern Defregen / weilen fie fich einbilbeten/ Salomon hatte von bar fein Gold her geholet. 8 Infuln bon diefen follen vortrefflich fenn/ indem fich etliche berfelben big 300 andere big 200. 100. und fo. Meilen in ibrem Umfang erftrecten. Alle werben bewohnet / und haben ein fruchtbares Erb. reich / ba man allerhand Lebens Mittel / befonders aber viel Suhner und Schweine befommet.

Die Ginwohner find febr von einander unter, fceiben / indem etliche eine fcmarge / andere eine

weiffe ober rothe Barbe haben.

TERRA DEL FEU, ober del Fuogo, Terraober . Regio Ignis, bas Reuerland liget Mittagwarts an America , und beftebet auf vielen Infuln / Die man alle nach bem Magellanes nennet.

Die Lufft und Erbreich fenn allhier noch gut. Das Staaten Land liget beffer gegen Often/

und genieffet gleicher Befchaffenheit. Das unbetanbre Gud Land / Terra Auftralis incognita, ift febr weit / ale ber Spanier Ferdinandus de Quir bort bin fame / haben fie biefe Begend mas nabers entbectet / indem fie fich alls ba ju gande begaben / und verschiedene Bolder antraffen / etliche berer waren fcmark-braun / an bere weiß ober roth / und trugen ein langes / auch mol furges/bald fcbroarges/bald rothes/ bald frauf fes / bald glattes Saar / ihre Rriege führeten fie fo wol unter einander felbften / als auch gegen fremde Bolcter / mit Dfeilen / Burff Spiefen / Reulen und Brugeln / ibre Saufer maren auß Dolt ge bauet/

# Das mitternächtige America theil t fich:

1. In Canadam oder Neu Franckreich/ mit der Haupt: Stadt Quebec.

2. In Virgineam, mit der Saupt Stadt Pomejok.

3. In Floridam, mit der Saupt/Stadt S. Augustin.

4. In Meus Mexico oder Meus Granada, mit S.Fe,

5. In Mexico oder Neu: Spanien / mit Mexico.

6. In verschiedene Insuln. Und dann 7. In verschiedene Volcker.

**-€**∰) (0) (}\$\$•

Digitized by Google



bauct / und mit Blättern von Palmi Bäumen beberet. Der Augisch bestunde in irdenen Edoffen. Bebere Stubsen Jischer Arzein Pressen in - Leinen Tummein / und gesächten bölgerenn Wissen. Dieselle / bau . Messen auchten sie Segen / Wesselle Dau . Messen und Halfe zierden Auch von rendle Garten artisch jugerichtet. Arbein den Sch sen-Jausen daten sie ber Begrächnisse.

ITeu Geeland liget unter benen Galomons. Infuln / allwo die Sollander Leute von einer unge-

meinen Groffe angetroffen.

CARPENTARIAM, entbecete Carpentarius bor wenigen Jahren / und liget falches unter Deus Buineg.

Das Land de Quir liget gleich unter benen Salomons, Infuln / und ward Anao 1606. von Ferdinando de Quir entbettet.

Diemens : Land roard Anno 1642. aufgefund ben/und liget unten gegen bem mittagigen Bol gu.

#### America.

( Bieber geboret bas Cartlein Num. 1.)

St einer bet allergrößen Belei-Zbeile / und wirde gentlich die Treue Dele gentlich wirden der Gelte gentlich weiter der Gelte gentlich weiter der Gelte gentlich weiter der Gelte gentlich der Gelte der Gelte der Gelte der Gelte der die Belte der Gelte der Gelte der die Bei der die Bei der Gelte d

14.63ra

14 Grad mittaglicher Breite / bif gegen bem 63. Grad Morblicher Breite erifrectet fich ungefahr biß 2347. Meilen / von Abend gegen Often aber erftres det fich feine Breite auf eine verfchiebene Weite/ und ift bald enge / bald breiter / fo / bag man ba hero hiervon nichte Wewiffes fchlieffen tan.

Beilen Diefer Erd. Theil unter Dreperlen Zonis liget / fo fan auch Die Lufft allhier nicht gleich fenn/ ein gleiches verftebet fich auch von ber Erben / als Die ihrem Lager nach auch meniger ober mehr Rrud ten bringet. Doch fehlet man nicht / wann man fagt / baß bie Lufft bafelbften gemaffigt / und bas Land bald burchgehende megen ber vielen und grof fen Baffern fruchtbar fen. Go giebet es auchim mer frifche Binbe / und Diefes unter ber heiffen Zona felbsten / Dabero tommt es / Daß Die Ginwohner fo fcbroars nicht fenn / ale bie in Africa und etlichen Orten Miens.

Diefer Meuen Belt Reichthumer fenn ubris gens fo groß / bag Beit feiner Entbeckung eine un glaubliche Menge Golbes und Gilbers von bar in Europa überbracht worden. Ja Das eingige Berg werch ju Potofi in Deru hat allbereit eine übergroffe Minsahl Millionen Gilber Dlatten eingelieffert. Und moden feine Schafe mit Deg Atrabaliba und Guaina Capa, gemegnen Ronigs in Deru / und berfele benin bero Relident Cufco gehabten foftbaren Do bilien verglichen werden. Dann es war nichte un gemeines in etlichen Stabten Diefes Landes Boben Saufer gu feben / Die mit Gilber überzogen / und groffe Gebaue / fo mit bicken Gold : Dlatten bes Dectt maren. Die Epanier verfichern / Daß ih rem Kenig nur am jabrlichen Boll ber Waaren/

fo von dannen in Spanien übergebracht werden/ eine unbeschreibliche Menge Beldes zufalle.

Unter allen Americanischen Idelichen hat man allein dep den Mericanern und Peruanern Grädte gesunden, die ob sie gleich durch wilde Leute ere dauet worden so den darum noch an Idelichen der Dereilchest deren in Seropa nichts nachgeben. Sonisch saubt man in diesem so großen dangeben. Sonisch saubt man in diesem so großen Americang den ande einem Idelichen Junge die einem Indianer unter die jenigen 2. Ding paren ein dehten dachtete geschieft wurden. Die andern 2 Ding warren ein frisches Speund ein angegündetes Lecht. Wor nicht sie und in die der die der

Es giebet allhier viererten Arten ber Einwohnet Zuropear i Medicen i Negro ober Schwas ke i und Wilde. Niele Nationen auft unferm Welte Chell legten basselhen neue Colonien an die ke do dann and dem Andhem ihrer känder und Städte benamten i wie zu sehne und Weu-Kanete reich i Neus Spanien i Neus-Engeland i Neus-Holland Neus-Dannemarch und Neus-Ghoes den. Medicen son beie i so von Spaniern und Prodamen oder von Andment und Spaniern und gezuget werden. Die Negros überbachte man aus Artica, besonders aber aus Angola und dortherum hieber i und brauchte sie zu allerhand schwerer Litheit in Verzwerden und Bereitung des Aufters.

Die wilden Bolcfer leben gemeiniglich von der Jagd und Bijcheren / pflangen anben bas Mais und

und die Caffame-Wurgel / fo ihnen flatt beg Getranbes bienen.

trappes vienen.

Thre Sprach ift mancherlen/boch halte ich darvor / daß wer die Wertcanische Sprach neben ber/
fo um Cutco gerebet wird / verftehet/ durch gans

Candien fommen fonne.

Ehe und devon die Europæe in American ko men / hatten die Eingebohrne entweder keine Religion/oder twaten Bisglitter / dann die zu Mexico be teten die Össen an/die zu Peru vertykten die Sohn ner und eigneten ihr einen allmaltenden Zateter der, Etiliche beteten gar den Erufel an / damit er ihnen kein gedin michte.

Mach diesem aber kanne das Christenthum an vielen Orten in Gebrauch / wiewolen nicht sonder große Schwebrigkeit / weilen mansie anfanglich

alleu tprannifch gehalten.

Bor Antunfft ber Spanier hatte America feine eigem Könige i fo aber meistentheild burch der Spanier Graufamfeit und Belto Hunger zu Seume be gegangen. Anieko bestiedet ber König in Spanien einen groffen Beil darvon/ nicht weniger hat auch der König in Grandreich einen Dart/ ingleichem der bon Portugall / Engelland und Sannemarch / nebil denen hollandern bestien auch eitwas.

Blas die Eintheilung dieses so großen Pandes betrifft so bat gleichjam die Natur seldien darman solde gemacht sindeme mitten im Lande ein schmadler und etwa 1 s. Weisen berier lithemus, nemlich der inhame Panama zum 200 eschot normmet sworburch es in das Litterenachtige und Litteragige Americam getheilst wied. Dann was über solchem



## Canada halt in fich:

- 1. Meu Britannien / Estori-Land ober Terra de Labrador und de Cortreal.
- 2. Die Proving Sagnenay. 3. Die Proving Canada.
- 4. Accadia.
- 5. Meu Engelland.
- 6. Yeu: Tiederland / ober YTeu: York.
- 7. Neus Schweden.
  - 8. Verschiedene Volder. Und bann
  - 9. Lovisiana.



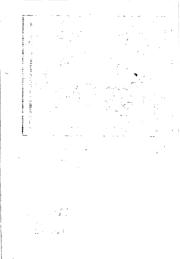

dem Ifthmo Norbenwarts liget / bas beiffet bas Mitternachtige AMERICA , America Septentrionalis, mas aber unter felbem gegen Mittag ju liget/ heiffet Das Mittagige AMERICA , America Meridionalis

Das erfte nun theilet fich wieder in verfcbiebene Theile / und fenn felbe 1. Canada ober Deu Franct. reich/ mit Quebec ber Saupt-Stadt/ fo gleich oben liget.

2 Virginia , mit bem Saupt Drt Pomejoct / fo

barunter liget.

3. Rlorida / fo gleich baran ftoffet / mit bem

Saupt Ort S. Augustin.

4. Neus Mexico ober Deus Branada / fo be fer unten jum Borfchein tommet / mit bem Saupts Drt S. Be.

. Mexico ober Men @panien/ wieder beffer uns ten / mit bem pornehmften Ort Mexico.

6. Derfchiedene Infuln / worvon in der Bolge mit mehrern foll gehandelt merben.

7. Derfcbiedene Dolcfer.

Die berühmteften Buffe fenn Rio , S. Laurenz, S.Spirito , Nort und andere. Die Berge fenn M. Apalatey , ober 21 palachi / 2c.

## Canada.

( Sieher gehoret bas Cartlein Num. 4. ) Anada, ift ein groffes Stuck Landes / und ward Anno 1504. bon etlichen Normans Diften und Britanniften Riftern entbectet / wurde nachgebende Reu . Franctreich genannt / und grar auf Befehl Francisci I. Roniges in Brancfreich. €ŝ Es gränfet gegen Mitternacht mit dem Meet Christiana. Der Meer-Enge, Ludions und dem Miet ternächtigen Ocean. gegen Horgen mit dem Meet von Canada und Nirginien / gegen Mittag mit Reu-Spanien und Florida / und gegen Ubend mit Reu-Kerico oher Reu-Granda.

Es erstrectet fich von Mittag gegen Mitternacht big über 440. ober 500, und von Abend gegen

Morgen in Die 680, Meilen.

Die Saupt-Fluffe fenn Canada / oder S. Law rengen Fluf / fo der vornehmste ift / Saguenay/

Manhatte / Maurig und andere.

Dicfes sand theilet sich in verschiedene Theilet und ihret "Tew Britannien" (Kotiland dobt Terra de Ladorador und de Coterrata. 2. Die Provins Saguenay. 3. Die Provins Canada. 4. Acadia. "Treußengelland. 6 Treu-Kriederland oder Rumpord. "Treu-Schweden. 8 Verschiedene Volckerbort herum. Und 9. Lovisiana. 60 erst neusich ersunden vorden. Stad Bas Tow Dectannien und Effortland de tifft fo liget joldes über New Frankreich an den deutschen Scherrbufen i und dat nichts sonders die Gegen über Biendwarts ligen etliche Länder die man jusar benennt i aber niemohlen dewohntrund die sein Tore Walles – Sud-Walles / Tow Dannemarch - das Meer aber so dann liget/heif set Mare Christianum.

Was weiter hinaufwarts liget, gehoret zu benen Arctischen Landen / worvon wir bereits gehandelt

haben.

Gaguenay / liget gleich unter Neu-Bretans nien / an dem Golfo S. Laurenz, und hat zur haupts Gradt Quebec.

Canada figet gleich daran/und hat gur Saupt. Stadt Montreal / an dem S. Laurengen-Fluß.

Acadia / liget auch an dem Sinu des Bluffes S. Laurentii, und pranget mit Port Royal. Teu. Engelland / liget an der Ruften beffer

berunter / mit ber Haupt Stadt London.

Daran bester Mittagwarts liget Meu, Mie berland ober Reu Pord / mit der Haupt-Stadt Reu-Umsterdam / und mit Oranien Borgsiten gehörte es benen Holdindern / nummehre gher ha-

ben es die Engellander.

Treu Schweden / liget zu unterst mit Neu Christan Stadt / es gehort aber nunmehro Dam Gngedländern. Das Schie der / s William Penn, und die Quader imme haben darvon / heisst voriest Pens / vradie, und ward selbes sihme von den Zhinge verehret. Die Stadt aber / so ermetter Penn allear gebaut / beisst Philadelphia.

Bas die Bolcker betrifft/ fo fich noch in bicfem

Lande hin und wieder aufhalten / fo fenn folche Die Frequois / Hurons / Algonquains und andere.

Mad) diefem haben Die Frangofen erft por mes nigen Jahren eine neue Proving entdecket / Die fie ihrem Konige nach Lovisiadam nannten. Man intent fie groad dermahlen in keiner Carten/ doch lis get sie in der Gegend der Froquoiss und rechnet man das gange kand zu New Franckreich.

Die Einwohner laffen Berftandes genug son fich blicten/leben mit einander in gutem Bertrauen/ fenn anben fonder Ehr . Beig / Banct und Epfer/

und befummern fich wenig um das Bufunfftige. The Leib ift von guter Geffalt / find von Natur toeiß/ doch machen fie fich jelbsten forwarg-braum/ ihre grofte Lust bestehet im Tangen/ guter Kost/ Ea

backrauchen / Bifden und Jagen. Gie betleiben fich mit perfchiebenen Sauten/ tragen Urm, und Salfi-Bander / und mablen ife

nen bas Beficht mit allerhand garben.

Es haben die Europæer Daselbsten bald an De nen meisten Orten die Christliche Religion eingeführet / viele Eingebohrne aber find noch 210gotter/ boch haben fle anben einige Erfanntnuß von Ott/ ben fie ben Urbeber aller Gachen nennen.

Confien finden fich in America verfchiebene Matur Geltenheiten / barbon wir allbier porffellen wollen eine fonderbahre Art Schaf , berer fich bie Americaner an fatt ber Derbte und Efel bebietten wordurch fie alle Waaren über Land ju bringen pflegen. Sie fenn mas groffers als unfere Coabe baben lange Salfer trie Die Cameele / und treer-fen von denen Americanern Moomo ro genannt. Gie baben aber diefe wunderbabre Sigenschafft an



# Diefes Cartlein halt in fich:

Die Stadte darinnen feyn:

- I. Pomejok
- 2. Pouhatan, ein befonder Konigreid.
- 3. Oropaks, Samestoun.
- 4. Demeinotique.
- s. Scotan, und
- 6. Cunaruok. 11nd bann
  - 2. Die Infuln Bermudes.



fich /bak wann sie erzürnet werden / sie sich niederlegen / auch nicht eher wieder aufstehen / bis einer wen der Couvoy ihnen durch vieles Liedfosen den gesaften Zorn vertreibet.

Ubrigens haben die Canabenfer ihre Capitaine poer Sagamps / die fie regieren / und folde erwehlen fie auf benem Atterhen der vornehmiten Kamite. Die Europæer aber haben auch ihre besondere Go-

verneur, morunter fie fteben.

# Virginia.

( Dieber gehoret bas Cartlein Num. s.)

Sefes Land ward Ansangs von einem Frankosen Joh. Aberragan 7 und nachgehends Anno 184. von einem Mageländer/Wals ther Raleg entdeckel, worauf es zu Shren der und perthepratheten Königin in Engelland Elisabethal Virginia ist genannt worden.

Es granget gegen Mitternacht mit Canada/gegen Morgen mit dem Ocean, gegen Mittag mit Klorida/und gegen Abend mit verschiedenen annoch

milden Bolctern.

Seine Beite von Mittage gegen Mitternacht belauffet fich bif 150. und von Abend bif Morgen

auf die 80.Meilen.

Die Lufft albar ist sehr emperiet / boch fället ber Winter jeuweilen hart / bispreisen aber auch gang gelinde, und der Sommer sehr warm. Die Erde bringet Geträhd / Mais / Kräufern / Kräufer und Thiere herwor. Insporteriet sinder man albier viel bereichen Tabacks / und ein sonderbares Kraut/ wocauß man Seiden machet.

Der Inwohner vornehmfter Reichthum beftes bet im Tauften mit Geiben und verfchiebenen Sau Thre Waffen fenn Pfeil und Bo. ten der Shiere. gen / nebft einem mit Epfen befchlagenen Stock. Sonften geben fie nackend bif auf Die Scham/ bes mablen Das Ungeficht / und laffen die Saar fehr viel machfen. Leben übrigens fonder einzigen Chr. Weis/ und lieben Die guft / ihre Weiber fenn annehm lich / ob fie gleich nicht jum fconften fenn. re Dahlgeiten halten fie figend auf Der Erben/ Die Manner auf einer / und Die Beiber auf ber anbern Seiten. Der Religion nach find fie 21be aotter / und alauben verschiedene Orden Der Bot. ter / Die Sonne / Mond und Sterne halten fie vor Salb Botter / und heiffet ber vornehmfte ihrer Bots ter Reupas. Alle Diefe Bolcker tragen bas Beis then ihres Roniges auf Dem Rucken. 21nben has ben auch die Engellander alldorten eine Colonie ans gerichtet / haben ihren Vice-Re und Gonverneurs. unter benen fie mobnen.

Der meiste und vornehmste Handel allhier wird mit Caback getriebent als der albier in Virginien am meisten Boriret / und haben die Engele und Bole ländische Schiff Russfeleute genugsam ersahrent was drock sie daram gehabt / indeme sie eleben balb

burch aank Europam perfenbet.

De vornehmsten Jusse Dieses Landes senn Topahanock / Tovohaman und Poubaton / 2c. Der Meer-Bussen Chejapeack ist das schönste Stuck unter allen diesen Begenden.

Darinnen aber laffen fich feben Pomejot ober Tragabig-Zanda, fo Die haupt Stadt Def Landes ift.

Dou



#### Florida bieffe vorzeiten Jaquaza, theilet fich : J. In Apalaches, mit verschiebenen

- fdlechten Bertern.
- 2. In Tegefte, mit S. Augustin.
  - 2. Carles-Fort.
- 4. Caroline. 11nb bann
- 5. Liget auch allhier berum Lovisiana.



Pouhatan / ist ein besonders Königreich / worinnen schlechte hölgerne hatten zur Königlichen Kefide ag gebraucht werden. Ingleichem Oropalls / Jamestoun / Demeinotique / Secotan und Gunarvock.

### Bermudes.

Syn ein Hauffen kleiner Infuln / worbon bie größte 6. biß 7. Brangofijcher Meisen breit iffu und ligen felbe recht über denen Antillischen Infuln. Sie gehören Dermablen alle Denen Engeländern / die sie den Sommer-Anjuln nennen.

#### Florida.

(Dieber geboret bas Cartlein Num.6.)

Lorida, hat gegen Mitternacht Canadam, ges gen Morgen Virginiam, gegen Mittage ben Mericanichen Golfo, und gegen Abend Neu-Merica um Gränben.

Norgeiten hieß es Jaquaga / und ift A.1 fra. 2001 Johann Pontio, auß Leon in Spanien / am Malm « Somtoga / ben bie Spanien nach ihret Sprache Pasque des Flores nennen / entdeckt worden. Diemolen andere barvor halten / daß die Benennung von denen wielen Blumen herentstanden / die die Erstein den / die die Benennung von denen wielen Blumen herentstanden / die die ersten Erstade in die ser Gegend anges troffen.

Die Lufit allbier ist überaus rein und temperist/ die Erde aber wegen des Chaues über die massen fruchtder. Man bachet Brodt aus Mais / nicht weniger sinder man Wein-Veet / nehlt verschiebenen Früchten / und ist nur Schade / daß dieses Land fo fcblecht gebauet wirb. Uber biefes fibet man all. bier Lowen / Dirfche / Bolffe / Sunde / wilde Ragen / Raninichen und jahme Ragen. Die Bluffe geben fo bann auch Derlen und Bolb:

Sand / anben finden fich Gold. Bruben / Die aber

Die Immobner nicht fonbers achten.

Unter benen Beburgen finden fich allbier Apar lachi und Quala.

Die Bluffe fo biefes Land burchmaffern/ fenn bet Rio del Spiritu fanto, Canaveral, Rio grande,

und andere.

Florida theilet fich in 2. Theile / nemlichen in Apalaches und Tegeffe. In Dem erften weifen fich verschiedene Derter / fo aber von schlechtem ÆRim.

In bem Letten tommet gum Borfchein S.Auguftin , eine Stadt mit einem fchonen Safen / mors innen die Schiffe von allem feindlichen Uberfall beft versichert ligen konnen / Diefer folget nach S. Mattheo, fo nicht weit barvon abstehet / und andere.

Dortherum tommet auch gum Borfchein Der Canal pon Bahama / Den die Spanifche Retout-Schiffe / oder Die fo genannte Gilber: Rlotte / paffi-

ren. 11nd biefe Derter gehoren bermahlen benen Spa

niern / es haben fich aber auch die Brankofen und Engellander alldorten niedergelaffen / und haben Diefe hinund wieder in Diefem Lande Fortreffen ange legt / nemlichen Carles-Fort, Caroline, und ande re / wie weit fie aber tommen / weiß man nicht. Diefes ift befandt / daß Anno 1660 Die Engellan Der benen Brangofen viele Derter Dafelbften abges nommen. 3m Gegentheit haben Die Brantofen

# Neus Mexico halt in sich :

- 3. Meus Mexico felbsten/mit der Baupts Stadt Mexico.
- 2. Californiam, fo eine Inful.
- 3. Anian, fo den Mamen von der Meers Enge bekommen,
- 4. Quiviram, fo auch nova Albion heisset,
- 5, Cibolam, mit Granada, Acoma und Perillo.



über biefemFlorida por furgen Jahren noch ein grofe fes Land entdectet / welches fie ihrem Ronige amm Machruhm Lovisiana genannt haben.

Die Inwohner find weiß / und werben nicht Dliven-farbicht / als wann fie fich mit einer gemifs fen Rarb beftreichen / fcon von Geftalt / und lieben ben Rrieg/leiften auch ihren Capitainen Weberfam/ und nennen fie Parouftis. 3hre Rleibung beftebet in Thier- Sauten / fie betten Gonn und Mond an/ und erweifen ihren Prieftern / Joanos genannt / Die fie por ihre Mergte gebrauchen / wiewolen man fie anben vor Serenmeifter halt / groffe Chre. Es hae ben aber Die Europæer Dafeibften auch ihre Religios nen eingeführet.

Much hat jete grau ihren eigenen Mann / aufe genommen der Ronig hat brey ober vier/ jeboch mit Dem Beding / daß eine unter ihnen die pornehmfte ift und ihre Rinder vor Die mahre Nachfolger Del Reiche gehalten werben. Die Unterthanen nabren

fich meift von ber Jagd und bem Bifch-Bang.

#### Meu-Merico.

( Sieber geboret bas Cartlein Num.7.)

Xanget gegen Mitternacht mit den uns noch ambetanbten Lanbern / gegen Morgen mit Canada und Florida , gegen Mittag mit Reu Spanien und gegen Abend mit bem Mari-Vermejo, fo fonften auch Mare Purpureum ober rubrum , bas rothe Meer genannt wird.

Antonius Epojo gab Diefem Lande den Mahmen Reu-Mexico/ nachdem er es Anno 1583. entbecfet hatte / wiewolen man beffen Groffe vorjegt noch nicht techt weißt.

Die Lufft bafelbsten ift gelinde / und anben ge-fund / Die Erde aber / ob fie gleich viele Berge hat/ ift aluctlich an herzlichen Wieh Wanben / Mail Melonen / Rurbiffen und Sulfen Bruchten. Go finden fich auch bafelbften verschiedene Gilber-Mit nen / Furctiffe / Smaragden / Perlen / Erpfiall. Wicht meniger fibet man bafelbften verschiebene sahme und wilde Thiere / auch reichen Die Gee und Das rothe Meer eine Menge guter Sifche. chermaffen trifft man alldorten groffe Walber von Richten und Cebern an / worinnen Dirfche / Debe und Safen berummer ftreichen.

Din Rluffen ift Dafelbiten ber pornehmite Rio del

Nord , Fecon / Unguchi / und andere.

Mn Bergen thut fich aber hervor der Tequio.

Sonften theilet fich Diefes Land in teu the TICO / CALIFORNIAM , ANIAN , QUIVIRAM IND CIBOLAM

Santa. Fe ift bie Saupt: Stadt barinnen / allmo ber Governeur über diefe Proving nebft bem Parle-

ment zu refidiren pfleget.

Ben California pfleget man foftliche Berlen gu fiften / fie / die Inful aber / ift eine der groften in Der Welt/und beiffet das Meer borten / (wie vor gebacht / ) Mare Vermejo.

Unian bat ben Dahmen von ber fo berühmten

Meer Gnae.

Quipira aber wird fonften aud) nova Albion ges

nannt. In ber Proving Cibola ligen fo bann furter

Granada / Acoma / Perillo. Die Inwohner fenn ziemlich geschickt / und anben noch boflich genug/ leben von ber gagd und bem 21cter#



#### MEXICO theuet fich:

1. In bie Audienz Guadalajara, fo in fich halt: 1. Meu-Galliciam, mit Guadalajara, 2. Zacatecas, mit

S. Luys. 3. Nueva Biscaja, mit Durange. 4. Cinaloa, mit S. Philippi und S. Jago. f. Culiacan, mit Culiacan. 6. Chiamatlan , mit S. Sebastian . unb 7. Xalisco, mit la Purification.

2. In die Audienz Mexico, fo in fich halt:

1.Das eigentliche Mexico, mit Mexico. 2 Mechoacan, mit Mechoacan. 3. Panuco, mit Panuco. 4. Tlafcala , mit los Angelos, 7. Quaxara, mit Antequera. 6. Tabasco, mit N. Sennora de la Vitoria, und 7. Jucatan, mit Merida. Und bann

2. Guatimala, fo in fich halt:

1. Soconufco, mit Gueverlan. 2. Das eigentliche Guatimala. 3, Chiapa, mit Civdad-Keal. 4. Honduras, mit Valadolid. f. Vera Paz, mit Der gleiche benahmten Stabt. 6. Nicaragua, mit Leon. 7. Coffa rica, mit Carthago, Und bann 8. Veragua, mit la Conception.



Alexe-Dau / lassen sich auch von einem Capitain, ben sie Caziaue nennen / und selvsten wöhlen het betrischen. Die Spanier baben sich gleichermassen an theis Orten niedergefassen. Doch giede es noch Ablicter Dasselbsten ist onder Biggeren siehen / und einige andere / so die Sonne anbetten/nebst noch eitsgeren bie sie in ihre Betri-Aussel gestert / Esten ubegen / die sie in ihre Betri-Aussel gestert / Esten ubegen / die sie in ihre Betri-Aussel gestert / Esten ubegen / die sie in ihre

Doch bedienen fich die Spanier auch ihrer eiges nen Religion / und befehren allertäglichen einige

Diefer Bolcfer.

Sonften finder man auch an benen Ufern die fee Landes eine felgame Litt. Kührwelde eine Wock-Haut / Edwen "Daar / und einen "Docker auf dem Kücken / wie ein Cannel haben. "Ihr Fleisch ist delicat, und was sonsten ihren ift / kan alles wol genutzt werden.

# Merico / oder Neu Spanien.

( Dieber gehoret bas Cartlein Num 8.) As jegiger Zeit fo berühmte Mexico / fo bie

erflen Erfinder feiner Wortrefflichteit haber Neu-Hispanien genannt und der Jahren von Christophoro Columbo bloß von fetre besprüffer von Ferdinando Corresio aber Anao 1512 wurchlich detretten 1 auch nachgehende erobert voors den 1 hat unter allen Provingen der Neuen/janach Acosta Bericht auch der gangen Welt an Eufi und Artuchtsarteit die Ader-Gericht auch der gangen Welt an Eufi und Artuchtsarteit die Aber-Gericht

Es hat den Nahmen von der Haupt-Stadt/ so vorzeiten Tenuptitian / hernacher aber von dem Deers Fürsten Mexi., so mit seinem Wolst diese Land bevogen / Mexico genannt worden. Selbi-

#### 176 Mexico / oder Meu Spanien.

ge nun granget gegen Mitternacht mit Neu-Maico. gegen Moigen mit bem Mericanischen Meer/ und gegen Mittag und Abend mit dem Suber-Meer.

Seine Lange erstrecket sich auf 800. und die Breite / woes am schmädiesten / auf 180 Mielen und jechet sich gwichen der Rodo-See von Often/ und die Sich Ges von Westennisse und ein großen Erd. Eines / salt 10 Erdad über den Mittel-Tady kinaus. Liget gleichsam unter den Mittel-Dunct des Himmels woraus dannt kommende Sog und Nacht dab dos gange Jahr durch gleich / und unter deten vier Jahrs / Eheilen un geringer Unterschod puspikren / daß diesen und geringer Unterschod puspikren / daß diesen nacht.

Milbier ist eine sehr gemässige Lufft / so bem Milbier ist eine sehre gemässige Lufft / so bem Boden aber vermittels eines angunehmen Houses der vom Milbien bis in den Derestindsmand die Erde allertalichen beneder dermassen indubetat madert der bei von allem / road zur menschlichen Naderung vonbei von allem / road zur menschlichen Naderung von-

nothen / ein Uberfluß gefunden wird.

 Mexico / ober Meu Spanien.

Khaler / Walter und Wiefen / erschallen vorjeht von dem Gebläch des fleinen und grossen Vielend hesten Wenge so boch eigen soll / doß mancher allda gesessen Spanier allem zu 40000 Stück Kind-Viele / derzu über 1 50000, kleines Viel auf der Madok erstu über 1 50000, kleines Viel auf

3ft demnach fein Bunder / bağ Anno i 587: von Diefem Ort 64000. Ochfen Saute nacher Sva-

men übergebracht worden.

Im Lande wird das Fieisch sehr wolseil ausgesheitel indem man vor einen haben Real is Niemb Kirl indem man vor einen haben Real is Niemb Kirl indem indem west der Die volliges malies Sowein zu kaufen der wird die die die met Maul Eistern daran ingleichem manche Spas nier ibren arbsten Rachbum haben.

Es wird Dafelbiten ein wunderbarer Baumi

An Stuffen weifen fich allhier Dorck / S. Paus [o / S. Pedro . Paning , de los Yopes , und andere. Unter benen Geen aber ift berühmt Der ben Mexico

und Nicaragua.

Unter benen Bergen meifet fich ber Volcano. Papacate, Quantimala, Nicaragua,

Diefes Land theilet fich in 3. Audien fen. Die 1. hierpon ift die Audienz Buadalajara / Diefe aber theilet fich hinwiederum in perfchiedene andere Dropingen / und ift Die erfte biervon Guadalajara feibften / ober Meus Galicia , allmo die Ctatt Buas Dalajara jum Borfchein fommet / Die fich wegen ib. res Biflums berühmt machet.

Die groepte ut Jacatecas / allwo fich S. Luys

hernor thut.

Die britte ift Queva Bifcaja / allwo fit Du range / ein Biftum / weifet.

Die piertte ift Cinaloa / Die mit benen Stade

ten @ Philippi und G. Jago pranget.

Die funffte ift Culiacan / mit Dem gleich-benahmten Saupt Drt.

Die fechfie ift Chiamatlan / allmo S. Gebas

flian jum Borichein fommet.

Die fiebende ill Malifco / allwo fich la Purifica-

tion jeiget.

Die mente Audient ift bie zu Merico / fo aleicher geftalten fich in fieben andere Dropingen theilet fund ift die erfte hiervon das eigentliche Metico. Dierinnen nun weifet fich Merico die haupt Stadt / Diefe wird von greenen Ceen fo son Dem Gemaffer Def umligenden Geburges ans gefüllet werden / luitig umringt und eingeschloffen/ Deren fait fein anderer Unterfcheid/als daß einer pon fuffem / ber andere von gefalbenem Baffer angefullet ift / auch bepbe gleich bem Meer / jeder feche C tunben ans und abzulauffen pfleget. Ben bem lete ten ift Die Urfache Der faitichte Erund / Dabe. o / als bas

Das Gemaffer von jest befagtem Schnee-Beburg bauffig berab flieffet / ob es gleich an fich felbft fuß und rein / fo bald es fich boch mit bem Gee bers menget / von gedachtem Grund gleichfalle falhichts trub/ und gum Erincen untauglich wirb. Quch bas Salt und den Salpeter fo hauffig an das Beftad wirfft / daß es mit fchlechter Drub allda gefammlet/ und mit groffem Gewinn anderwartig bingeführet und verhandelt wird. Der andere Gee / auf Defe fen Grund Die Stadt felbften gebauet ift / foll feinen Urfprung von dem Meer haben / und durch viele. geheime Umwege def Geburges / Das Gals Der gefialt verlieren / Dag er leglich ein ganges fuffes und trinctbares Waffer führet. Un benden findet fich auch ein febr nugbarer Leimen ober Letten/ welcher ben bem Beuer ju Ruchen gebacken / Schnee-weißt. auch an Urt und Burctung bem Blep-weiß nicht unahnlich wird. Bendes Bewaffer umgreiffet in feinem Begird ben die 30 Meilen / hier und dort mit 50.Dorffern befeget / unter welchen eines Tegs cuco / biß 5000 Inwohner gehlet / und an wielen Dingen ber Saupt Stadt felbft nichts nachgeben Der ringe umber angrangende Biefen. Wache ut fo bauffig / baf er fich Monatlich / barge fehr fchon und hoch / abmaben laffet.

Mitten in diesem Gewässer nun kommet Merico gu ligen / gleich wie Nenedig in dem Adriatischen Meer / und waren ebedessen die meisten Straffen dergestalt mit Wasser wie das man mit Naden allentbalben durchsesen muste.

Es fanden sich alldar mehr als 6000 Säufer ober Wohnungen / jene mar / die der König und bobe Adel bezoge / schön und wol gebauet. Die üb rigen aber fellecht / Chor und Jemiterioß / so des gu drey seins / sa auch i c. Jaußeissemennen u be perdergen pffegten. Coretius vermehten in den die Etat / verdessete und zierte sie dermassen die Etat / verdessete und zierte sie dermassen die Etat / verdessete und zierte sie dermassen nehmsten in Europa gleichen kan. Der gemeinen Rede nach / solene albar 4 Dinge vor andem solen und vertressieht sie der der der der der te / die Kiedungen / und die Warte / Diege / wie henne einer vorzierte Alatou're genannt / arbi schollungen vorzierte Alatou're genannt / arbi schollungen vorzierte Alatou're genant / arbi schollungen vorzierte Alatou're genant / arbi schollungen vorzierte Alatou're genant / arbi schollungen vorzierte Alatou're de Alatou're de etat ein besonder (donne Anschollungen giebet. Alabiter resadiret der Vice-Ke, nebit dem Etg. Bi schoff.

roo Mchoacan/das Biftum/ jum Vorschein fons met.

Der dritte ift Panuco / mit tem Haupt Dt Panuco / fo an dem Mexicanischen Meer. Schoft figet.

Aur andern Seiten erhebet sich auf einem Mit get die Stadt Lasselala ist so viel auf eine Krote Clact i vermuthisch de füngtbacen Zodens dus ber i der Eo. Weiten in der Numde umgress is Voor Jahren solle ste von 300000. Seelens erwöhe net Mexico / oder Cleu Gnansen. 1821 net gewesen sen. Welche Zahl woriget dis 50000, serringert worden. Die Inwohner dieser Stadt rühmen sich geforest die Noels / welchen sie von denen Spamen / wegen geleistere Ben "Hilfe in Eroberung deß Landes / sollen überkommen haben.

Der funfte Theil ift Guaraca / allmo fich bie Stadt Antiquera feben laffit / die durch ein Biftum

perheralichet mird.

Det fechste ift Tabasco / allmo sich Nottra Sc-

Und ber flebende ift Jucatan / ber mit ber. Stadt Merida pranget / fo ein Biftum bat.

Die Dritte A diei gift die gu Guatimala / Die

fich wieder in 8. Provingen theilet.

Und ift die erfte biervon das eigeneliche Guas eimala / allwo G. Johann von Guatimala jum Borichein formnet / und ein Biftum bat.

Die mente ift Soconuco / mit dem Saupts

Ort Buevetlan.

Die britte ift Chiapa, mit Cisdad Reale, einer Bifchofflichen Stadt.

Die vierdte ift Sonduras / mit Balladolid/

fo auch ein Vistum ift. Die funfte ist Vera Pas / mit der gleichebe nahmten Saupt-Etadt / so gleichermassen ein Bie

flum hat.
Die fechfte ift tl'caragua / mit ber Saupts etadt Leon , fo eben auch mit einem Biftum verfes

ben ift. Die fiebende ift Coftarica , fo mit Carthago

prang t. Und die achte ift Veragua mit ber Saupts Etabt la Conception.

m s Digitized by Google

Die Inwohner find höflich / gelebrig / freundfich gegen die Fremden / ander aufrichtig / bech vergeben sie dem einigen so sie einmahl betrogen dort
ubel trachitet / nicht leichtlichen. Sie senn im von nig nachiest / nicht leichtlichen. Sie senn im von nig nachiest / nicht leichtlichen. Sie senn sie nie ten / und weisen eine große Beschichtet zum
Instrument spielen / Madlen / und mit des Wogste Lincons gebern / nette Bermählbe ausguarbeiten.
Bersertigen ander schen eingelegte Bolto-Arbeit.
Die Spanier aber / so sich der Dren aushauten tragen sich sehr prächtig im Kielbern / und senn den
Bersen sich sehr prächtig im Kielbern / und senn beBersen und Diamanten bald ber allen Leuten gemein.

Mas die Regierung anbetrifft / se wurde die ke kand weglow in kern Kniigen regieret / die bis 40000. Mann im Feld skilden sonten die leiten könige waren Morecuma II. und Quicurienoc. Nach diesen der ersbette Ferdianahu Cortez, im Jahmen die Koniges von Spanien. Anno 1518 dis 15221. Die Koniges von Spanien. Anno 1518 dis 15221. Die Koniges von Spanien. Anno 1518 dis 1525. Die Koniges von Spanien. Die Koniges von Spanien. Die Konigen di

Die Religion hierum ift Catholifch / wiewolm bie Inwohner barinnen meistens Gleigner fepn.

# Die Antillische Infuln.

( Sieher gehoret bas Cartlein Num. 9. )

Milla Antilla, fepn die jenigen Jufuln bie vor America, gegen dem ifthmo über jum Dorfchein fommen. Und fepn derer eine groff. Men



# Die Antillifden Infuln fenn:

- I.Lucares, diefe feyn/Bahama, Bimini und Guanahani.
- 2. di Barlo Veneto, welche feyn / Guadaloupe, Martinique, S. Croix, S.Barthelemi, S. Alouzie, Barbados, &c.
- 3. Soto Vento, diefe fevn/ la Trinidad. Margaritha uno Curazoa. bann
- 4. Die groffen Antillen / welche fevn / Hispaniola, Cuba, Jamaica uno Porto Ricco.



ge / werden aber in viererlen Arten eingetheilet / Die I fenn die Lucares , Die z. di Barlovento, Die 3. di Sorovanto, und bie 4. die groffen Zine tillen.

Die Lucanes haben ihren Dahmen von ber groffen und vornehmften Inful / Die alfo genannt wird / und ligen recht unter Florida, Die erfte b ete pon ift Bahama / Diefe gir bet bem Canal Den Das men / ten Die Spanifche Gilber Botten auf ihret Dan ein @panien burchfcbiffen / und ber ba einen uberauß fchnellen Bluß auf Dem Guben nach Dem Morden bålt.

Diefer folgen fürter nach Bimini / an berer Ufer nicht wol angulegen ift / jonften ware fie por Diefem berühmt von einer Brunnen-Quell/ fo/ bem Borgeben nach / die altegeschaff ne Leute wieder versungert / und war vor andern in dieser Insul schönes Frauen Wolck anzutressen / dahere auch auf Denen benachbarten Orten fich viele Mannet

bieber gu wohnen begeben haben.

Buanabani / ill die allererite Inful / fo burch Columbum entbecket worden. Er nannteste Salvator meilen beren Etsindung ihne vondem übeln Bornehmen seiner Leute/ als die ihn über Bort fe-

Ben mollen / falv ret.

Die übrigen fenn von ichlechter Confideration. De Infund BARLOVENTO Ligen in Dem Mar del Nort, foniten nennet man felbige auch Die Infulas Caribes

Gelbige aber beffen vericbiebene Nationen/ und haben Die Frangofen Guadaloupe, fo febr Bafferreich ift / geftalten Die Schiffe / fo auß Europa tommen / fich bier mit Baller verfeben / Diefe ern, m 4

Inful reichet vorjett auch eine groffe Menge Bu-

MARTINIQUE ift sehr Wold reich / und besine ben sich bei 10000. Franzose nauf / bie Ine bianer und Negros nicht darzu gerechtet. Item SCroup / SISarthelem / S. Alouzie und Cortue / souch unter denen Frankosen siehen.

Die Engellander haben Dergeit auch ihren Une theil an etition dieser Inius / solde nun sepn Bar-Baros, so unter dieser Inius / solde nun sepn Bar-Bet / die beste ist / und sind derer Inwohner über Bo000. starct / ohnedie Wilten und Sclaven / die bald eben fo eine groffe Angahl außmachen. ften ift Diefe Inful Durchgebende voller fuftiger/ fruditbarer Sugel / und hat dren fleine Waffer. Die pornehmfte Unfurt / in Weftalt eines halben Monden / fan ben die 200. Schiffe vor allen Binden bergen. Der Saupt Ort Panta bien, hat bendie 400. wolgebaute Baufer / ober fo viel poleperfehene Magazins , nebft diefem find noch viel groffere Dorffer und Wohnungen hier und Dar jerfircuet. Diefer Inful Reichthum befiehet in Bu cter / Der hier in fo groffer Menge gebauet wird/ Daß fahrlichen ben die 200 Cchiffe Damit belaben merben. Die Einwohner vertaufchen ihn gegen ande re Waaren/ und geben ben Ceniner por 15. Reiche Shaler.

Diefer folgen fürtere Montsara / Antigaa/ Niewe um Anglia. Ingleichem S. Ehrssport fo vorzeiten meist mit Frankosen besete vorze/ die nachmahle Anno 1627. diese Splayd mit benen Engeländern getheilet haben. Und hatten sich an keinem Oct ausse grantreich / die Frankosen sowol eingerichtet / als eben auf Diefer Inful. Ihr Statt. halter fonte 7. biß 8000. Mann ju Suff nebft etlis then Compagnien guter Reuteren ine Belb fellen/ und Die erbauete Beftungen gleichwol noch befett halten. Borjett aber haben Die Engellander ben Borgug. Diefe Inful befam übrigene ihren Dab men von Chrittophoro Columbo , ber fie erfunden.

Denen Dahnen gehoret Die S. Thomas Inful.

Die Hollander befigen S. Euftachii Inful. Und Der Bertog von Eurland bat bermablen bie Inful Cabago / Die ihme Der Ronig von Ene delland Carolus II. perebret.

Die Infuln Sotto-Vento ligen recht über bem feften Lande/ ober Terra firma , und haben fich abers mablen unter verfchiebene Nationen gertheilet.

Denen Spaniern nun gehoren/la TRINIDAD, MARGARITHA , fo vorgeiten megen ber Perlen-Rifcheren fich berühmt gemachet / worvon Die @pge nier einen gewaltigen Rugen gehabt / befregen fie auch mancherlen funfiliche Inventionen gebrauchet/ Die Derlen-Muftern ju fifchen.

Die Sollander aber befigen hier die Inful Cus \$4330am / Die übrigen fepn von schlechter Confideration und Aftime.

Die groffen Antillen-Infuln fenn I, HISPA-MIOLA. fonften Domingo Tift Die Inful / Darinnen Die Spanier/nach Entbecfung ber neuen 2Belt/fich am erften begunten nieder ju laffen/ und Stadt und Beffungen ju bauen; von waffen auch/wie man fagt/ bie fogenannte Frankofens Arancheit in Europa übergebracht worden. Diefe Inful ift reich an allers hand Bieh/ Leder/ Caffien/ Zueter/Ingroer/Guas mc

iaco / Cochenille / und vielen anbern Gemachfen/ Wurgeln und Rrautern jur Argnen und Garb n. Dicht weniger findet man auch hier Gold Bera. merche/morauf Daserfte und feinfte Gold auf America überbracht morden/ und bie / bas rare und febr fdone Bold Stud ( fo an einem Rorn 37 Djund fein Gold gewogen / unter Bege aber burch Sturm untergangen/) außgelieffert haben. Sier giebet es eine Art rounderbarer hell-leuchtender Mu den / bie Die Indianer Couroujou nennen / in der Broffe eines Kafers/ Derer Blugel und Alugen gleich benen Lichtern glangend functein Dabero Die Inwohner bergleichen Rafer an Sande und Riffe binden / und fich derfelben flatt der Liechter und la ternen ben Racht bedienen. Ben ihren fonders baren Geper- Cagen beschmieren fie fich auch mit der auß Dergleichen Bliegen gepreften Beuchtigfeit, Das bero dann ibre Brufte und Ungefichter / roeilen fie ihre Solennitaten meift ben Dacht celeb ren / mie Reuer im Tundeln fcheinen

Die gwegte Influ if Cube von fonderbares Truchtbarfeit i sie hat eine mehr gemich gete Lufft als Hispaniola. Unier andern Wögeln ihret man als hier Papegenen i Nobehalbiner und Lartele Taw ben in groffer Monge i und in dem flijflich sinder man einen guten Gold-Gand. Dahero Kollen Seribearen das Land Dyblir i woraus Galomon

fein Gold geholet / hieher verlegen wollen.

Es giebet an einem Ort Diefer Inful eine Menge Rugeln / von der Natur fo geformet / daß man fie alfo / wie manflie in verschiebener Gröffe findet/ gu den Studen gebrauchen fan.

Sago/ Die Saupt-Stadt Diefer Inful / hat

einen berlichen Safen Dieg Velasen erbaucte fin hern ist der Gebes nach bem Dittage zu / weicher gang bolf Rüffer und liener Safein / beiter Safein der Safein / beiter Safein

warder von dem (nigeldindern erobert. Die Stadt S. Canti the det Havana. ift die bet ein der hat die stadt die stadt

Die 3 Juju iff Jamaica / und hat 3. Kleine State in de de vernehmen des Glaube gemeinstelle ift; die Austrie Jucca / doord dat Genflune gemacht vord / word die kleise in die Anglie gemacht vord / wodiet biere in die Antikligen Injula kan genannt verden. Die Alters gehörte sie benen Spaniern. Anno 1652, aber versahen es selby sie die Engedländer einhekamen / Anno 1692, deer versahen es selby dar und vord die Bedeute die Bedeute dat in die die Bedeute dat in die Bedeute dat in die Bedeute dat in die Bede

Anno 1662, bemåchtiget.

bald gang ruiertet / worben die Frankofen gefuchet / fich Darvon Meifter ju machen / alleine tamen ihnen

Die Engellander wieder gupor.

Die 4. Inful ift Potro Ricco o Ober 5. Jan de Puerto Ricco (Dorgitten Boriquern geheiff. In Jan da Anno 1493, Bon Coluado mittoefet worden / ift flein und gehöret bermahlen benen Spaniern / die haben S. Jaan de Porto Ricco, Guadianilla und ans bere barauf angeleget.

### Anhang.

Der vorigen Zeiten hat men ein groffes Theil des Optoblese im Lande durch Jeurr ausgerottet, um bierdungt die Wegend des der meinen wochnbaren. Stand zu d. ingensallein das Vech und Harth, to von Deren verbrannten Adumen schrädigig inst Were stoffe, vorursächte, daß die Kische wesgerois den 1 und also der bieger "egend sonst reiche Ich Samasbey die 7 Jahren underauchbar vurde. Sonsten findet sich auch Oftenwarts dieser Install eine Sand Band / Die man tie Broffe nennet / weilet fie uber 260. Meilen lang fich in Die Gee binein ers firecfet.

Dier halten fich jebergeit Schiffe auf auf bere fcbiebenen Nationen / und werden die Cabeliquen fonderlich in groffer Ungahl bafelbiten gefangen / fo theile grun, theile getrocfnet von Dannen weggefühe

ret merben. Man nennet tiefen Ort barum eine Cand. Banct / weilen bas Meer gegen andern Orten gu rechnen / Da es überauß tieff ift/ hier gar feicht befun-Den wird. Indeffen haben Die Bicher allhier ihre Luft / eine bejondere Urt groffe Baffer Dogel mit ihren Ungel Ruthen / woran fie etwas von Der Les ber eines Cabeliaus befften / wie auch mit Degen gar bebende auf eine besondere Manier zu fangen.

Dort herum ligen auch & Jean und Anticos fti / fo an diefer Inful auf Dem Gees Bufen S. Laurentil ligen / und Dermablen Denen grangofen gebbren.

Die Infuln Bermudes haben wir oben fcon befdrieben / nur melde hier noch / ban fie I hann Bermudes entDecfet / und fenn ein Sauff'n fleis ner Infuln / recht aber benen Untillifchen Infuln gelegen / fo bermablen benen Engellandern guites hen / die fie auch die Cummer, Infuin / und die Leufels Infuln nennen. Gie fenn fruchtbar.

California , liget auch oben / neben Deu Meris co / in bem Meer de Sud . und ift eine ber groften Infuin Der 23:it/ wird auch durch das Mar Vermeis pon America abaefondert.

Die Lufft dafelbften ift gefund / und anben Falt/ ber Erbboben aber fruchtbar. 2Das Die Gitten/ Regis Regiment und Religion der Inwohner betrifft / foift man dermahlen noch nicht gar weit in die Inful bineinkommen / des man darvon etwas gewisses melden konte.

# Das Mittagige America.

( Sieher gehoret bas Cartlein Num.10. )

Rebst diefem entoerte so dann Franciscus Pizartus Peru / nachdem et dessen Sonig/ den Atabasisch gefangen genommen / und Gonzales Pizartus ersande der Amayonen Land / so man vor das gröste der West fall. Magellanus aber und le Maire entoerten vollends das dusserse Exist hiers von.

Se hat aber diefes Land gegen Mitternacht das Mitternächtige Americam gegen Morgen das Nord-Meer / gegen Mittag die Antarctischen Lanbe/und gegen Abend das Sud-Meer jun Grängen.

Die vornehmften Berge biefes füblichen beile fen bie Cordilleras, fo fich in die Nevadas und Andes theilen.

Die berühmteste Seen sind der Parime / Zae tapes / 2c.

.

# Das mittägige America, beffen Sheile fenn:

 Terra Firma, oder Castille d'Or, mit Panama.

2.Peru,mit dem Erno Biftum Lima. 3.Chili, mit S.Jago,

4. Terra Magellanica, mit S.Philippo, 5. Tucuman.

6. Rio de la Plata, ober Paragay, mit S. Salvador.

7.Brafilien/mit S. Salvador. 8.Amazona, und dann 9.Noch etliche Infuln.



Und bie pornebmiten & uffe Paria ober Orenoque, de las A vazones , de Minari , la Plata, &c.

Es theilet fich aber Diefes Mittagige America in & Sheile / und ift Der erfte TERRA FIRMA , bas f fte Land, oder Cattille d'Or. Caffilia aurea, allmo Manama/ Das Biftum/ fich feben laffet / und Diefes haet zu nochif an Dem fthmo Panamico. 11nb hier ber laff't fich auch Bupana referiren.

Der 2. ift Deru / gleich unter Diefem an bem fillen Deer gelegen / wo bas Erte Biftum gima

jum Borichem fommet.

Der 3. ift Cbdi / unter Deru / auch an bem file len Deer / allwo fich Das Ern Biftum & Jago fes

ben läffet.

Der 4. ift Terra Magellanica , unten an ber Spigen / mo & Philippo au fteben fommet.

Der s ift Tucuman / mifchen Chili und bem Rio de la Pla a gelegen / fo aber unter la Plata Fan referiret merben / meilen es auch um felben Rluft her liget.

Der 6 ift R 10 de la PLATA . ober Dargagne um eben ermeiten Ruft ber gelegen / allmo S.Salva.

dor . Das Gris Bill im fich berpor thut.

Der 7. ift Braft ien/ gleich baruber / Africa am nachften / m t Dem Ers Biftum . Salvador.

Und ber 8. ift 2imajone / ober bas gand ber 21:

mazonen.

Unber fommen auch noch verschiedene In'uln mm Borichein / Die wir in folgendem mit menie gem beieben wollen.

Defes Land/aleich wie es vieler Mepnung nache benen übrigen Erde Theilen an Budfeeligfeit und Rruchebarteit weit vorzugieben / welches wir babin gefteft

gehelt ten taffen / bringet wenigstens an allerhand Garten Berne den und fruchtbaren Balmen einen groffen Ubersieß bervor/ massen den nan Pomerangen / Lemonien / Gesant-Aepfeln / Eitvonen / Beis gen / Bundbeln / Eastanien/ Repsel/ Birn und anbern Früchten / eine groffe Menge baselbsten angetroffen werb.

tropen were.

So findet man auch sehr viele Alumen von alserhand Alten/nicht so wot von den jenigen/die nur allein / und sonit niegendd wo im Lande wachsen/sohen auch von denen/die aus unserm Welf-Hohen auch von denen/die aus unserm Welf-Hohen auch von denen/die aus unserm Welf-Hohen gebracht werden / worvon die Americaner groffe Leichaber sind / stimalsten die Amochine von Neu-Spanien/als welche von solchen Blumen alserhand schohen Kränige machen / und vornehme Serren damit beschenden.

Statt des Pfeffers findet fich allhiet ein Sestwurts fo Uni heiffet / das an Scharpffe dem Pfefster nichts nachaebet.

Dr Jacker wödiget in Brafill. Statt bes Kreits gebrauchen ber Inwohner ibr Maij, imgleich mie Willerst Mucc. i do bab bie ghirtie Vactur in allen diesemen der wunderdar ju Hilfe kommens bag es wol am Frundtbarkeit fo gut / als anders kander wu balten ift.

Der Reichthum bieses Landes war unausprechlich größ / ja es ware nichts ungerniens / daß Gögen-Huler in denen Schöten mit Gilder Platten überzogen und größe Gedube mit die en Gold Platten überzogen und größe Gedube mit die en Gold Platten überzest weren. Die Spanier versich dern/ daß ihrem Könige jährlich nur an Zoä von desen Waarter so von der in Spanien überkommen/ mentichen von Gold / Gilder / Petten / Smarage



# Terra Firma theilet fich :

- 1. In Terram Firmam, ober die Audienz pon Panama mit Panama.
- 2. In die Droving Popayan, mit Antequera.
- 2. In Carthagenam, mit Carthagena.
- 4. In S. Martham, mit S. Martha,
- 5. In Rio de la Hacha, mit dem gleiche nabmten Ort.
  - 6. In Venezuola, mit Venezuola.
- 7. In Granadam, mit S.Fe de Bagoda,
- 8. In Pariam, mit Tamara.
- 9. In Meu: Undalufien/mit Comana. 10. In Caribanam.
- 1 1. In Guiane.
  - 12. in Cajennam. Und dann
- 13. metliche Dolder.

ben / Bucter / Cochenille / 2c. mehr als 6.Millios nen Bulben gufallen.

#### Das feste Land.

(Dieber gehoret bas Cartlein Num.It.)

Tera fiema ober Castilla d'Or , Castilla aurea, bat gegen Mitternacht das Nordo-Meer, eggenn Morgen Guianam , (so aber auch noch darzu fan gerechnet werden/) gegen Mits (ag den Umagonen Guiß und Peru / und gegen Wend das Sudombous Guiden).

Eritrectet fich Diefem nach felbes von Abend gegen Morgen auf Die 640. und von Mittage Por-

benwarte big 200.Meilen.

Die Luff alloar ift fehr heiße annben aber den noch gefund / auffer aegen den isthmom von Paanama / altwo viele Sümpffe feyn. Die Erde träget viel Waig, und verig Korn / dat ander einen Brichten – Die vir haben / und an andern / die wir nöchten / die vir haben / und an andern / die wir nöchten / die vir haben / und an andern / die wir nöchten / die vir haben / und an andern / die wir nöchten / die vir haben / und an andern / die Man findet allbier viele wol-tredigehede Sadume / und andere / worvom man Gummich defommet; ander giedet es Lieger und andere Spiere in denen Waldbern / Crocobillen in verschiedenen Russellen / archf lör beschwertichem Ungegefer/wie auch Solde Suder Kupffer zum blauer farben-Versgworde / st.

Die pornehmfte Buffe fenn Rio & Marcha, Magdalena / Meta, Orenoque, Beta, O ajakar,

und andere.

Diese Land aber theilet sich in verschiedene andere Provingen und Sheile. Und ift der erste bierbon Isuna kinna klosken oder die Aldiene

Diefer folget nach Porto bello, fo ebenermas fen ein guter Safen ift und anben einer angenchme und gefunden Lufft genieffet.

Der groepte Theil ift die Broving Popayan, fo gleich über Peru liget / barinnen aber fommet gum

Borichein S.Fe d'Antequera.

Der Dritte Theil ist die Probing Chartage.

Nagant dern i Ballam dars und alterhand Gunnuch reichet. Die Schot von gliedem Rahmen hat einen bequemen Hasen voormen die nacht et nach einen bequemen die nacht et nach einen beschot einer beschot die Betroichen die Hango sen auch einem geden die Beden siehe der Gedag von etiden Millionen dosselbsten erobert und mit nacher Brandreich gebrocht.

Der vierdte Ebeil ift die Proving S Martha, fo Diewarts an Chartagena fieffet. De Daupto Etabt Darinnen ift G. Martha / und hat einen Das

fen / ber aber nicht fonders befucht mirb.

Nichts befloweniger befindet fich ein Gouverneur und Bifchoff Dafelbften. Deunna und Tamalamete igen bester Landwarts ein. Ubrigens tra träget diese Proving allerhand Früchten / und findet sich allhier der Anfang von denen Andibus.

Der funfte Theil ift Die Provint Rio de la Ha-

SHA, mit Dem gleich benahmten haupt-Ort.

Det sechscheit gleich benahmten haupt-Ort.

Det sechsche benachbater sprosingen. Die hauptGladt barinnen ist Venezuola ober Cono, dieser
folgen bann fürter nach Nostra Sennora de Carvall-da, und S. lago de Lon.

Det siebende Sheil ist das Königreich GRANA-DA, so Silber, Kupffer/ Eysen und Smaragde bringet. Die Haupt Stadt darinnen ist S.Fe de Bagoda. Dieser solgen sodam nach Reley Dame

pelona und G. Chriftoffel.

Der achte Theil ift Die Proving Paria / fo an bem Biuß Baria ju ligen tommet / allwo Tamara jum Worfchein tommet.

Der neundte Theil ift treu-Andaluffen/ mit bem Saupt Ort Comana oder Reu Corduba.

Der jehende Cheil ift Caribana / welches Land Die Menichen Breffer beligen.

o Menichenistreffer besigen. Der eilfte Theil ist Gujane / worvon ben folg

gendem Cartlein à part foll gehandelt werben.

Und der mölffte Theil ist die Insul Casenna / fo 15 Meilen in ihrem Begirck hat / und an allen Dingen berühmt ist. Die Frankssen haben dare auf verschiedene Schanken angeleget / und reichet selbe alles / was urt Ledens-Rochdurft gehöret.

In Diefer Browing finden fich auch noch ber fchies bene Bolcher / nemlichen die Caribes , Araotes , Arricari , Urraba , Cataparara , Stinagotes , Paezes , &c.

Dergeit gehoret bas meifte hiervon benen Spaniern. Die Einwohner biefer Lander find ftreitbare Leute gewefen/baf auch Die Beiber in ber Beit/ ba ihre Manner Rriege geführet / bas Land beftel-Und betten die auf benen Bergen wohnende Bilben noch Connen und Mond an / anbes aber glauben fie eine Unfterblichfeit ber Geelen.

## Gujana.

( Sieber gehoret bas Cartlein Num. 12.)

& D von benen meiften vor einen Theil von Terra Firma gehalten wird / hat gegen Dits ternacht und Morgen bas Nord-Meer / ges gen Mittag ben gluß Umagone / und gegen Abend ben Rluf Orenoque ober Paria jun Grangen/ und wird von etlichen auch bas Mittagige Grandreich/

Francia Aguinoctialis genannt.

Diefes Land gleichet Der Sigur nach balb einem En / und wird annoch von vielen Wilden bewohnet / anben haben fich auch an verschiedenen Orten Engellander / Sollander und Frankofen niederges laffen / wiewolen Die Sollander allhier Das meifte befuchen / wie fie bann von eben b efem gande einen Strich von 30. Meilen lang/an ber Gee / und 200. in Das Land swifthen Dem Bluf Orenoque und de las Amazones gelegen / Anno 1669. Dem Derm Grafen von Sanau / Brieberich Cafimiren / verlies ben / wie foiches auß dem ju Francffurt A. 1670. Defwegen aufgefertigten Bericht mit mehrerm fan erfeben merden.

Bas Die Gluffe betrifft / fo fenn Die vornehmften ber Orenoque, Elquip, Demararo, Corctino, Aperavaque, und andere ; unter den Geen ift berühmt

Der Marime / Caffung / ac.

Die vornehmite Stadt in Diefem Lande folle fenn



Der vornehmfte Ort darinnen ift Manoa, fonften el d'Orado genannt.

#### Die Sluffe feyn;

- 1. Orenoque,
- 2. Esquip.
- 3. Demararo.
- 4. Coretino.
- 5. Aperuvaque.
- 6. Die Gee Parime.
- 7. Cassupa. Und bann
- 8. Mohnen die Caribes auch

nen,



fenn Manoa/an bem See Parime / wird auch fons ften el d'Orado genannt/ wegen ber groffen Menge Golbes / fo allborten gefunden worden / und foll bas felbften ber Ronig relidiret haben/ boch foll man heutiges Layes von biefer Stadt nichts mehr fehen.

Es bringet diefes Land auch hervor die Austerns tragende Baume / an welchen gant gute / groffe und fcmachaffte Austern wachsen/und dahero auch ben Denen Ginwohnern Auftern Baume genannt merben.

Uber biefes bluhet auch allhier ber wunderbare Lebens Baum / von welchem gemeldet wird / Daß/ mann man ein Blatt von felbem mit Dem Binger ans rubret / es fich alfo fort gufammen rolle und abfalle/ nicht anders / ale obes tobt mare / fchneidet man aber bas Blatt gar ab / fo verborren fo gleich alle Blatter / Die fich an Dem Baum finden / Die boch nach etwa einer Biertel : Ctund gu bluben / und aleichfam ihr voriges Leben wiederum gu erlangen anfangen / babero ihn viele ben Lebens Baum nens nen/und in benen Bedancten fteben / als ob er nicht nur eine wachsende / fonbern auch eine erfinnliche Geele ben- und in fich haben muffe.

Die Ginwohner beg Landes leben von einem fuffen Eranck / Ozacow genannt / und von einer Art Brodts Caffare / welches von einer Wurkel gefdrappet wird / Davon ber aufgeprefite Gafft ein todtlicher Gifft ift vor Menfchen und Dieh / mann einer nur ein halb Blag voll ungefotten barvon nehmet/ wann man es aber ein paar mabl auffiedet/ fo foll es nicht mehr fchablich fenn. Die Einwohner achten auch nichts auf Gold und Gilber / fondern aeben

geben ihren Catton / Farberen / Affen / Papegepen und bergleichen vor Messer / und andere geringe Sachen weg.

Die Caribes, in auch bierinnen mohnen/ wiffen von feiner Bottheit nichte Die Buajaner aber glauben eine Unsterblichtet Der Seelen/ und vorun ein vornehmer Berzunter ihnen flirbt / werden seine Staten gelbürch zumit sie ihne in der andern Mact auch bienen fonnen.

#### Peru.

( Dieber geboret bas Cartlein Num.13.)

Perua, Oder Peruanum Regnum. das aller, ebelste Land von dem Golder-America, so Anfange eine geringe Landbichaff gewesensigt aber alles dieses in sich begreistet / roas unter der Weberlagen der Angualpa gestanden / gränhet gegen Witternacht mit Terra firma, gegen Woegen mit Rio de la Plata, umb der Wimagunen kander / gegen Witten mit Chilo umd la Plata, umb der gegen Witten mit Edito umd la Plata, umb gegen Libend mit dem stelle für Weber.

Seine Broffe von Mittag Mitternachtwarts erftrectet fich ben Die 600. und von Abend Morgens

warts big 280 Meilen.

Dieses Peru theilet sich in verschiedene Gegenben / nemitchen in das ebene Land / das Gebürge ! und die Indes / altwo die Lyft auch versichieden / anbey aber doch nicht ungesind ist. Das obere Land / besten Erde inducht liget nächt an dem Meer herund geniesse faudicht liget nächt an dem Meer herund geniesse das siehen inne Regens. Das Ge-Gürge besichet aus Ediklern / Hisch und Wergen/ allwes eiget falt sie.



## Peru halt in fich:

- .Die Audienz Quito, fo in fich begreiffet:
  - Popayan, mit der gleich benahmten Saupt: Stadt.
  - 2. Das eigentliche Quico, mit der gleich-benahmten Stadt.
  - 3. los Quixos, mit Baefa. Und bann
  - 4. Pacamores, mit Valad.
- 2. Die Audienz de los Reyos, mit Lima, Cusco, Guamanga und Arequipa. 11nd dann
- 3. Die Audienz de los Charcas, mit la Plata und Potofi.

Rurs / Diefes munberbare Land ift ber allerreis defte Chat ber Erben / und die fconfte Blume bon Spanien / Francifcus Pizarrus entbectte es Anno 1525. und bemachtigte fich beffen burch Die Uneinigfeit groeper Bruber / Die Den Scepter Das felbften führen molten / ben einen barvon / nemlie then ben Ronig Alcabalibam,ließ er/wiber gegebene Ereue /ftrangulieren / und muften die armen 3n. wohner unter bem Schein ber Religion / eine mehr bann graufame Barbaren bon benen Cpaniern ers fahren.

2m fcblimften ft / baß biefes Land benen Erb. bebungen fo bart unterworffen / wie Dann A. 1633. einer fich ereignet / baß barburch Die Ctabt Erurils lo ju Grunde gegangen. Un und um die & uffe bringet bas Geld gang hauffig Mais / Bucter-Rohe ren / Baumwolle / portrefflichen Wein / die wune Derfame Pflange Coca / Derer Blatt im Munbe ges halten / nabret / und vor Durft und Sunger hilft.

Allerhand Baum und Erden Bewachfe / Die man von Spanien überbringet / und allda pflanget und faet / hafften balb/ und fruchten ftracts in Ubers fluß / Die angefate Wein Rornlein breiten fich 'o fort in groffe und Brucht reiche Wein Barten auf/ und erzehlet ein Scribent aus eben Diefem gandes er habe bafelbften einen Rettich gefoftet / beffen Broffe von einem Mann mit bepben Sanben taum umfangen /und feine lange mit anderthalb Shien nicht möchte aufgemeffen werben. Die Blatter aber theilten fich bermaffen weit umber / Dag er funff Bfer. n 4

Pferbe darvon beschattet / geschauet. Ander soll er to gart und milde gewesen sein / daß man ihn vor ein besonders gutes Oblecker-Bisslein gehalten.

Wunderbar ist auch die seringe Pssange / die allebier zu wachsen psieget / dessen Aweiglein / so est ein Erchender in die Benden inch gusammen trücket / und berauf sich steilde rezigget / die Gessandbeit / mosern er aber trauret / den dalld darauf

folgenben Cob anzeigen folle.

Rurtere grunet in ber ganbichafft de las Chareas ein bober Baum von fleinen Blattern, bef. fen Brucht einer Sand groß / von vielen andern Blattern / gleich einem Buch eingezogen und verfcbloffen wirb. 3m Ball man nun felbe eroffnen und aufblattern wil/ findet fich in einem jeben Blatt ein fcbines und wolsqufigebildetes Dert / und in dems felben Das Zeichen bef Creunes flartich aufigebilbet. Beiters findet man hierum eine andere Baum Art/ beren Heite / mo man fie abhauet / ein fo bell-fcheis nendes Liecht von fich geben / baf man ben Dachte Beit gar wol barben feben und lefen fan 11m gima berummer fibet man einen Beigen-Baum / barbon ber nacher Guben gefehrte Cheil Die Welundheit/ ber Bibrige aber ben Cob verurfachet. In Quito hat die Brucht einer gewiffen Baum-Art Diefe Gelnamifeit an fich / daß das aufferliche daran denen Dogeln gur Speife / ber innere Rern aber benen Menfchen gu vielerhand Bebrauch Dienet. Gie ift ber Rarbe nach roth / in ber Groffe und Seffalt ei ner Oliven gleich / ju innerft findet fich eine Bettigs feit / Die zu Rethen gemachet und angegundet / mit ihrem Berud) bas Saupt flarcfet / auch allerhand Wefchmulften / und von ber Raite berrührente

Chaben munderbarlich heilet / barbenebenft von allen Shieren jedesmahl unverfehret bleibet.

An föstlichen Golde und Gilber Bergwercken findet sich allbier nicht weniger eine große Menge/ und joite das ju Porofi allein innerhalb 50. Jahren/ yu feinem 5 Cheil mehr dam 111. Millionen Gewicht gereicht haben.

Alle Pizarus borthin tommen / waren die Roche Copffe von Colbe / und die Saujer mit eben diefem

Metall gebedet. An Theore in finden fich allbiet eine groffe Meks ge Pherde / Lieger / Baren und Cerigons, so uns ter dem Bauch eine gewiste Haut in Korm eines Cacle baben / worinnen sie ihre Jungen tragen

Dif fie von felt fien geben konnen. Die vornehmiten Gluffe Darinnen fenn Rio, Amazones, Amazuma, Lapi, Cufignares, Cayane, and andere.

Unter benen Geen laffet fich feben ber Titica-

Dieses grosse Land theilet sich in 3. Audienheit. Die erste nun biervon ist Outer / so gleich oben um err der der die der theilet sich wieder in verschieden andere Bodie / um ist die erste hiervon Popeyan / so gleich oben ju ligen tommet / mit der Haupts Etatt von gleichem Nahmet / mit enem Bestum pranget.

Der andere Theil ift das eigentliche Quito/ mit te: gleich-benahmten Daupt-Stadt/ gleich an der Linie gelegen / sie soll der mahlen ein Königliches Gericht und Universitäthaben.

Der britte Theil ift los Quezos, mit Det Saupt. Stadt Baefa.

Der vierbte Theil Pacamores , mit Balabolib ber Saupt Ctabt / und Apila.

Um die Ctabt Quito herum follen borgeiten fo reiche Bold Buben gewejen fenn/ baf man darvor gehalten / baffie mehr Gold als Erden in fich bes

ariffen.

Die grepte Andiere ift de los Rayos ober Lima / worinnen bie berühmtefte Stabte ligen/ bergleichen fen Lima ober los Keyes , an ber Gees Rufte gelegen / fie ward bon Francisco Pizarro Anno 1535. erbauct/iftanfehnlich und fchon/fo/bas fie in gang America ihres gleichen nicht hat / und gendiret allhier ber Spanifche Vice-Re fiber bas fübliche Theil von America , nebft bem ErgeBis coff. Mehrers aber wird biefer Ort burch Die Academie verherzlichet. Unben ift fie auch eine portreffliche Sanbel-Ctabt / Dabin man alles Gil ber überbringet / alsbann nacher Panaina / und pon bannen nacher Spanien überführet.

Cufco / ift ihres Alters und Groffe halber bes ruhmt / und foll allhier ein überauß toftbarer Teme pel ber Connen/ Die Die Deruaner / als einen & ott perebret / gewefen fenn/ auch follen Die @panier ben ihrer Unfunfft allbier meift guldene Wande und Dacher über benen Saufern anget offen baben.

Diefen folgen furter nach Buamanga / fo ein Biftum / Arequipa auch ein Biftum / und Erurillo.

Die Dritte Audien & ift de los Charcas , fo Die aufferfie Provint von Peru ift / und hat nachfolgen.

de Stadte :

La Plata, fo ein Roniglich Parlament und Bis flum hat. Dotofi / fonften Argyropolis , fo auch eine febr

23olde

Bold-reiche Stadt / um welche bas allerbeffe Silber-Bergwerck in gang America zu finden ift.

Uber Dieses beobachtet man hierinnen annoch verschiedene Bolcker / dergleichen senn die Comependa / Biticos / Utavillos / Trama / Guancas /

Tambopala / Manatiens und andere.

Die Inwohner biefek Landes fenn was einfälig underländig und leichtlinnig/ die aber / so aber daben Bedürge wohnen / fenn was flüger / ander auch tidtigher. Dies Wieder fenn unter allen bert berum ihren Mämern am geteuelfen / auch fittsfam und schambasst. Van daben diese eine weisse Karbe.

Borgeiten betteten fie Die Sonne an und glaubten anben/daß noch ein machtigerer Gott fepe. Doch fenn voriegt die Spanischen Unterthanen der Ca-

Cholifchen Religion bengethan.

Die sogenannten Jucas sübrten über 300 Jahr vor der Spanier Unfunst allbier das Argsiment deh stützten nachdeme der Frazere und andere Spanier ihrem Könige zu Befallen dieses Königs siche Gescheit vollig zu Wenale. Es nivelersten sich verscheit vollig zu Wenale. Ist widerscheit sich zwar noch bis jest die Gebürg-Inwohner dieken zund ertiesen einen Caciquen oder Capitain zu ihrem Oder-Laupt.

Und muster die Innas gute Leute gewofen feptivideren fie Durch das dehen Landieines Heilig und ho dann andern Pheilig durch das Gebärge eine Straffen von 100 Mielen machen lassen das die fie in gewösste Dinkan Schulfer angeleget Vworimen die Nächgenden sohre einbige Unfosien jehren und der Näude gemiesste einst Miele gemiesste die Mielen gehen und der Näude gemiesste die Mielen gehen wird.

Ubrigens war ihr Regiment gelinde gegen jes Dermann/ bermann / und gliche sich einsiger massen mit der Griechen ihren. Wie grausam aber Diese Königsiche Familie von ermeiten Spaniern masserret worden / kan ben andern Authoren nachgelesen werden.

Unter benen Matur-Geltenheiten gehoret billich bieber Die Deruanifche Granadil/ober Daffions. Blume / Die nummehro auch in Europa befandt worden / und insonderheit befregen zu bemercten fiehet / weiten fie faft alle Stucke ber Paffion / als Da fenn Die Ragel/ Gaule / Beifel / Dornen Rron/ und bergleichen / gang lebhafft vorftellet / bahero bann auch folche Die Paffions, Blume genannt mors Conften findet fich auch in Diefem Ronige reich ein fonberlich gearteter Berg/ Pariacacca mit Mahmen/ mann einer nun auf Deffen Spigen toms met/fo fallet er fo fort in eine jahlinge Codes Ungft/ Daß er fich nicht wol aufrecht halten fan/ fondern alle Augenblick gur Erben fallen mochte / Die / fo ein mes nig außhalten konnen / und nicht bald flieben wollen / muffen alles / mas fie im Magen haben / auch bif auf bas Blut berauf brechen / both borffen fie to bann nicht lange mehr alloorten verweilen / roo fie nicht gar umfallen und Todes erblaffen wollen.

Die verschiedene Beuerspepende Berge in Dies fem Lande hin und wieder, verdienen gleichermaffen

eine Stelle unter benen Natur-Wundern.

#### Thili.

(hieber gehöret das Eartlein Num.14.)
Et ein besonders Königreich / und ward Anno 1440, won Diego Almagro entdecket /
beisset übrigens so viel als das kalte Lendy
und



## Chili theilet fich:

- 1. In Chili an fich felbften/mit S. Jago.
- z. In Cuao ober Chicuito, mit S. Juan de la Frontera. Und
- 3. In Imperial, mit Imperial, Valdiva und la Conception.



und gränhet igegen Mitternacht mit Peru/ gegen Morgen mit Tocumam und Magellanica, gegen Mittag gleichermassen mit Magellanica, und gegen Abend mit dem Sud-Meer.

Es begreiffet in seiner Lange bif 300. in ber Breite aber big ungefahr 20.Meilen/ weniger und mehr.

Die Ralte ift allda ungläublich groß / fonderlich gegen M. ttag / daß auch Menfchen und Thiere ju einem Steine gefrieren / wiewolen es am Deer ete was marmer/ auch Die Zeit-Menderungen benen 11ns ferigen gleichen / jedoch alfo / baf/ mann es ben uns wintert / daselbft der Sommer anfanget und wann ben uns die Dig anhalt / ben ihnen die scharpffeste Ralte fich fpuren laffet/ Die Doch ben Denen/ fo in Der Ebene mohnen / vielmehr vor einen Brubling als Winter zu rednen ift. Underwartig erfahren Die Inwohner bald jederzeit den Lag und Die Dacht gleich abgetheilet / und ift ben manchen ber Lag et: mas langer / ben andern etwas furger. Etwas face ich / Dann mann Die Sonne in Den Steinbock tritt/ fo machet fie alldar den Långften/ Das ift einen 13: fundigen Eag/ da fie Doch in dem Rrebs Die eilfite Ctunde nicht überfteiget. Die Meer.Rufte iff anben febr fruchtbar / und findet man bafelbften verschiedene Rupffer-Minen / wie auch das allers feinfte Gold von der Belt / worvon viele Berge werce angefüllet fenn. Dicht weniger machfet auch Dafelbften viel Betrand und Mais / fo ift auch ber Bein eben fo gut ale in Europa, und gerathen Die Bruchten durchgebende Dafelbften erwunfcht.

An Chieren hat es auch feinen Mangel / und fenn Die Schafe hier bald fo groß als Die Cameele/

und werben ju bem Lastragen gebrauchet. Das felbften fibet man auch eine Menge Strauffen und andere Bogel.

Das Land wird aller Orten von vielen Brunnen/Bluffen und groffen Baffer Strohmen burch. netet / bavon die meiften und groften auf dem Bes burge Undes / ale einem unerschopflichen Baffers Raften/ entfpringen/ bavon etliche febr munderfame

Eigenschafften befigen.

Das Bunderlichfte ben fo groffer Baffers Menge ift / bag bannoch Vulcanus fo viele flete. flammende Beuer-Defen oder brennende Berge all-Dar ju feinem Bohn Git angerichtet / vor berer Brimm fich Land und Leute nicht weniger als Sicilia bor bem Berg Athna, und Neapolis bor bem Vefuvio zu beforgen hat. Und zehlet man in denen Andibus alleine derer bif 15. Derer etliche A.1645. Beuer und Afchen von fich gefchmiffen / und bie ans ligende Stadte und Dorffer verzehret und vermus fet haben. Unben aber reichen bannoch etliche Berge auch Eurcfiffe und Diamanten.

Auf Dem Geburgebafelbften/Sierra Navada ges nannt / ift die Lufft bermaffen fubtil / und burchtrins gend / baf auch die Ranfende / fo fich ju weit verges ben / urploglich fterben / und viele Jahre burch uns verwefen ligen bleiben / nicht anders / als ob felbe annoch lebend wären.

Diefes Land theilet fich übrigens wieder in brep Theile / Der erfte Darvon ift Chili an fich felbften Darinnen nun tommet jum Borfchein G. Jago/ fo ein Biffum hat / alldorten findet fich auch ein beeuemer Meer Port / Valparilo genannt / und ift auch

auch bort herum ber Boden fehr fruchtbar/fo Bein/

Es if die je Stadt mit 800. Haufern und vielen Richtern gezietet / auch anden die Recharg des Königlichen Gratthalters. Sie sehlet in ihrem Bebieth diß 80000. Indianer / und hat jur geleges nen Hahrt den Julig Topocalma / jo dep der Stadt fürdber flieffen.

Der 2. Theil ift Cuao ober Chicuito/ barinnen fommet jum Borfchein S. Juan de la Frontera und

anbere.

Der dritte Theil ist Impetial / darinnen aber weiste sich Imperial i som einem Wissum pranger item Naddival is an dem Sub-Mere liget / la Conception, ist mit einem drepsachen Schos verschöret auch noch neben andern Dertern die Insul Schöret auch noch neben andern Dertern die Insul Ehitve / so mit einem gleichbenahnten Ort pranget.

Die Gbitenier find flacet, arofie und friegeriche leute / haben einen groff n Worath an Wich wolf vielen die Arbeit / Duns get und Durft / fein anden ehrgeligt / bebergt / und machen flosseligo von der Lopffretz / befonder bie Arauques / bie die Spanier noch nie haben bewingen folmen. Pier Riebung all eine Daut von molben Edieten/ und nennet man die vornehmen Gebelleute / bie das Land und die Bülden beherzieht wie der Lopfer zu der die der der Schalbeit vor die böchfle Schollbeit / gieben nicht under als 1. Kinder auf, die beitgen (diegen fie tobt.

Thren Trand machen die Chilenfer auf Mais, ben die alten Weiber gerfauen / mit ihrem Speichel beteiten.

bereiten / biefen Trancf nennen fie jo bann Chica/ und bedienen fich beffen an ihren Reft-Sagen.

Diefes Land gehoret theils unter die Vice-Re-Schafft Peru/ unter Der Aufficht eines Governeurs, jum Theil aber annoch unter Die IBilben.

Der Religion nach betennen fich viele mit benen Spaniern jur Catholifchen/ Der groffere Theil aber fenn Abgotter / und betten ben Teufel an / nennen ibn Eponamon / Das ift/ machtia / Damit er fie nicht belepbige.

### Brafilien.

( Dieber geboret bas Cartlin Num.ic.)

Rafilia, marb Anno 1 501, bon Petro Alvaro Gabrail, melcher von Emanuel/ bem Ros nig in Bortugall / nacher Calicut gefchictet war/entdectet/ber/unerachtet bef 2Biberitande Der Einwohner / But Darauf gefaffet / und ein Creus barinnen aufgerichtet/ auch Das Land jum & Creus genannt / nachdem ift es von denen Europæern mes gen Menge beg Brafilien-Solges / fo in Diefem Lande befindlich / Brafilien genannt worben.

Es granget gegen Mitternacht mit Sujana/ und bem Nord-Meer/gegen Morgen mit eben befagtem Meet / gegen Mittag mit Dem fogenannten Silber Strohm / und gegen Abend mit Deru.

Das gante Land erftrectet fich ber gange beff Meeres nach / big 976. Meilen / Die Breite aber in bas Land hinein ift noch nicht vollig befandt.

Die Luft allbar ift angenehm und gefund / und bie Grbe an Bapbe und perschiedenen Rruchter giuctieelig / man bauet allbier mas pon Sirien und Mais!



## Brafilien halt in fich:

1. Die Capitainfchafft Para ober Paria, mit Para, 2. Die Capitainichafft Maragnan, mit Maragnan.

3. Die Capitainfchafft Siara , mit Siara.

4.Rio Grande, mit Natal o los Reyes. s.Paraiba, mit Paraiba.

6.Tamaraca, mit Tamaraca. 7. Pernambuco, mit Olinde.

8. Seregippe, mit Seregippe.

9. Baja de todos los Santos, mit S. Salvador.

10.Ilheos, mit Ilheos.

11. Porto Seguro , mit bem gleich benahmten Ort.

12. Spiritu Santo, mit eben bergleichen Ort. 13. Rio Janeiro, mit 8. Sebaftian. 11nb Dann

14.S. Vincent, mit S. Vincent.



Maij / unterschiedenn Mureein / besonders die Mandiosa und Appi / von welchen man Broot und Gemüse mache. Diese ternige misster eristst man auch dem Sabard und Brasilien-Bols / ingleichen gutzer dasselbsten in großem Unterstüß am. Die bernemunßgeber fenn mitstuderstüß an die Bernemunßgeber fenn mitstuderstüß auch meil so frühren bei / daß auch 6 gar die auf Europa überbrachte Frühren gläcklich bernot sproßen, und mit reich felden istemmin ihren Linis feisten. Die das auch mit den in der eine Broot gesten der eine Broot gesten gläcklich bernot sproßen, und mit reich felden istemmin ihren Linis feisten. Die dan auch men lichem Bewinn ihren Bing reichen. Deben andern Bruchten finden fich gewiffe Ruffe ober Raftamens fo fehr angenehm jur Speife / und eine geroiffe Art fehr fafftiger Birnen/Deren man gur Labung ftatt eis ress Geräncks zu geniessen pfleget. Die Melonen/ Eucumeen/ Zeigen/ Granaten und Eitronen/ ja auch das Geträpd und der Wein/ so von andern Landern Dahin gebracht / geben fo fort ihre Brucht. Micht weit von G. Gebaftian wachfet der Indiani. fche Bapben bergeftalt / baf er nicht insgefamt! pder jugleich / fondern eines vor / bas andere nacht vor uggeraf fonoren eines ver des antere nach absettiget und lieft eine Licht noch grün. Die andere bübend die beitrie schon gelb um Schnitt ift. Duß grenissen werden die beitrie schon die den die beschnicke die die die die die die die die volltieben die die die die die die die die benstamt die die die die die die die die die benstamt umd despregen von dem Licht selbsten so benstamt umd despregen von dem Licht selbsten so esfich von einer Schlangen ober anderm Bift. Bif befchabiget weiß/ forgfam gefuchet / und heraus ges rieben wird. Der Cebern Baum machfet alldar fehr hoch und haufig / nehft noch andern dergleichen umverfehrichen Holf / so groß und diet / daß die Barbarn von jeder Baum-Amden einen Nachen/ so 25. Versonen fahig ist / schneiden können. 2m

Un felhamen Thieren / Bogeln und Meer-Bis fchen findet fich hier auch eine groffe Menge. 28uns berfelham ift Das Thier Tatulia , Das Die Spanier Armadillo nennen / in der Broffe eines Gpahngarcfleins / mit harten Schuppen / gleich wie mit einem Danker bedecket / wormit es fich auch im Rampff ju vermahren pfleget / und ben Ropff gleich einer Schild Rrotten hinein giehet. Esift turt an Buffen / und fuchet feine Wohnung in den Erd. 26. thern. Un benen Cerigonen / fo ber Groffe und Beftalt nach mit unfern Guchfen überein fommen/ ift biefes munberbar / Daß fie am untern Leib gleichs fam men Gaete hangend haben / und barinnen ihre Jungen von einem Ort jum andern / fie in ber Bes fahr gu retten / auch fo lang herum tragen / bif fie fahig find/ihnen felbft Mahrung ju fchaffen, und fich gegen andere ju wehren.

Rurters laffet fich allhier auch feben bas unges falte und unglaubliche faule Thier Pareffa , ober nach unferer Gprach Die Eragheit / welches mit einem scheußlichen Schnabel und Ringerlangen Rlauen bewaffnet / fonften grau/ Dhrenlof/ und ei. nes runden Ropffs / durch feine Streiche oder Bebrohung fan fortgetrieben werden / und fo bann faum in 15. Tagen einen Steinwurff weit fortrus ctet /ober vielmehr auf der Erden fich fortichleppet. Es nahret fich meiftens von Denen Blattern Der Baume / auf beren bochften Meften es fich aufzuhals ten pfleget / jeboch 2. Eage Beit erforbert / felben gu befteigen / und eben fo viel / wieder herunter Davon gu fommen. Ein anders / Tamandoa, mit Dabs men / in ber Groffe eines Schweins / mit langen Mauen verfeben / pfleget Den Rucken / gleich Denen

Enchs

Enchornichen / mit dem fraufen Cchweiff ju bebe. Geine Cpeifen fenn allein Die Umeifen/ wels che zu fangen / es erftlich ben Ameifen Dauffen vers wirret / hernach die Bunge weit aufftrectet/ und al o die ergornte Thierlein / fo fich an dem Berftorer ihrer Bohnung råchen wollen/ hauffenweise hinein schlus Das Thierlein Sauta oder Gacai / unfern Ragen nicht viel ungleich / hat niemand bif Daber ef fen gefehen. Diefen allen aber füget bie wunder. bare Natur je uweilen noch andere juvor niegefehes ne neu erdichtete ben / als da war das jenige / fo vor wenigen Jahren in dem Safen Allerheiligen gefunben morden / ungeheur an Der Groffe / erfchrocklich bon Beftalt/ Dem Beficht nach einer Meer-Ragen/ ben Pfoten nach einem &bwen / und an bem obern Theil Def Leibes einem Menfchen abnich / gelb am Salf / in Denen Augen feuerig / Durchgehende aber bermaffen abicheulich und entjeglich/daß ein Rriegs. Anecht / fo darauf log gefeuret / auch daff lbige ges todtet / Darvon ju toote geschrocket worden-

Die bornet mften Bluffe fenn Amajone / Duas jecoup / Miary / Pinarec / Maracou / Labaucous ron / Siope / Rio S. Francisco , Janeuro/ Kio grande und andere.

Diefes Land theilet fich wieder in 14 Capitains fcafften. Dren barvon ligen auf Der Mitternach. tijchen Ruften, und ift die erfte Capitainfchafft Para oder Paria allwo die Stadte Dara und Commota jum Bor chein fommen / Davon die erfte gleich oben ben dem Auffluß def Amagonen Bluffes liget.

Die zwente Capitainschafft ut Maragnan / allroo der gleichbenahmte Ort fich weifet / und mit einem Biftum pranget.

Die 3. Capitainschafft ist. Siara / allwo sich ber Haupt. Ort Siara herver thut / und oben an dem Brasissischen Meer liget.

Die übrigen II. Capitainschafften ligen auf der Oflichen Rusten nach einander her / und ist die 4. Rio Grands, darinnen aber liget Natal o los

Reyes.
Die 5 ift Paraiba/mit bem Saupt Ort Parais

ba / fo gleich an der See liget.

Die 6. ift Camaraca / mit ber Haupt Stadt Camaraca / io ber altefie Ort bort herum ift.

Die 7. ist Pernambuco / allwo Olinde gum Borschein sommet. Dieser Ort liget in einer so annuthigen und überauß lussigen Begend / so / daß man ihn auch despregen das irrbische Paradis nennet. Er hat anbey ein Bistum.

Die 8. ifi Seregippe / Darinnen aber liget Se regippe.

Die 9. ift Baja de Topos los Santes, batimen nun liget 8. Salvator, die Haupt und Refidenz-Stadt des Vice Re, unter des fin Commando die gange Provins sieher is einer der Baja todos los Santos, und ist andep and des sieher des fielden. dat einen guten Haften ist ist einen guten Haften in die Weiter und 13. in die Ednige. Anden die Haften in die Weiter und 13. in die Ednige. Anden die Haften ist die Haften der ist der die Lage der jeden die singe der jeden die sieher die Haften ist die Weiter und 13. in die Ednige. Anden je haften der jeden die sieher die haften die Salve der jeden die sieher die sieher jeden die sieher siehen die sieher jeden die sieher sieher die sieher jeden die sieher sieher die sieher jeden die sieher sieher die sieher jeden die sieher jeden die sieher sieher die sieher jeden die sieher sieher die sieher

hen muffen. Die 10. ist Ilbeos/ allwo Ilheos jum Bor.

fcein fommet.

Die

Die 11. iff Porto Seguro, allmo Porto Seguro gleich an ber Gee fich weifet.

Die 12. ift SPIRITUSANTO , mit ber gleichbes

nahmten Saupt, Stadt. Die 13.ift Rio Jane Ino, 100 fich G. Gebaftian feben laffet. 11nb

Die 14. ist & Vincent / allwo & Vincent su

ligen fommet.

Die Brafilianer / fo wegen ber gefunden Lufft bif anderthalbhundert Jahr leben / fenn radigierig/ graufam und jahjornig / anben aber ju aller Arbeit unverdroffen/und tonnen 3. Tage fonder Effen auß Die/ fo gegen def Lantes Mitten bin mohe nen / fepn wild / viehifch / Menfchen Breffer / und befriegen ihre Nachbaru immergu / ba herentgegen Die an Der Ruften viel freundlicher fenn/ weilen fie mit Denen Europæern jum offtern umgeben / und Dadurch mas civiler werben. Gie fchlaffen in ih ren aufgesvanneten Baumwollenen Regen / Die fie Amacas nennen.

Bas Die Religion betrifft / fo fenn bie / fo unter Portugall fteben / Catholifd)/ fonften haben die übris gen noch Lehre/ noch Blauben/ noch Tempel/ etliche aber glauben bannoch einen Gott / ber ben Donner bervor bringe / und Die Teufel / bie fie plagen.

Der Ronig in Portugall hat in jeder Capitanie feinen Statthalter/ Der Dem Unter-Ronige ju S. Salvator Rechnung thut. Da herentgegen Die Bile ben unter ihrem Geld-Berm fichen / und ihm in ale lem gehorden / andere im Begentheil leben

fonder einiges Ober : Haupt und Bubrer.

## ₩3 (214.) Eb

#### Tucuman.

( Dieber geboret bas Carilein Num. 16. )

Set von uns gwar in einem eigenen Cartlein Num 16. porgeftellet worden/ jedoch wird es nach denen neuern Erd. Befchreibern bers mablen unter la Plata referiret / weilen es an Diefem Slug zu ligen fommet/babero wir auch von felbigem Daselbiten bandeln wollen.

## Rio de la Plata.

(Sieber geboret bas Cartlein Num.17.) Der Argentea Regio , ober Paraguan / wie es andere nennen / granget Mitternachtwarts mit bem Lande ber Amagonen und Brafilien/ gegen Morgen mit bem Meer von Paraguan/gegen Mittag mit eben Diefem Meer und bem Magellas niften Lande / und gegen Abend mit Beru und Chiti.

Ihre Breite von Mittag nacher Mitternacht beträget sich nahe in die 520 und die Länge von Abend gegen Morgen bis in die 670. Meilen / wo man Tucumon bargu rechnet.

Die Lufft Dafelbften ift noch fein gemäffigt und barben gefund / Die Erbe aber an allen Dingen fruchtbar / und findet man allhier viele Fruchten/ Getrand / Baumwolle / fchone Diebe-Banden und Wiefen. Die Gumpffe flehen voller Bucter. Rohr / auch gibt es hin und wieder viele Bold: Gil ber: Epfen, und Rupffer: Berge / fo führet nicht mes niger la Plata viel Cilber mit fich/ ber Daber auch Der Cilber, Strobm / Fluvius argenteus genannt wird.



#### Tucuman:

## Die Städte darinnen feyn:

- 1. S. Jago del Estero. 2. Sant Miguel.
- 3. N. Cordoua.
- 4. S. Salvador.
- 5. Chaco.
- 6. Madrid.
- 7. N.S.de Talvera. Und bann 8. S. Luy.





## Rio de la Plata halt in sich:

- 1. Tucuman, morvon oben.
- 2. Chaco.
- 3. Paraguay, mit S. Fe, Villa Ricca und Maracaju.
- 4. Rio de la Plata an fich felbst / mit Affumption, Buenos, Ayres, S.Fe und Corientes.
- 5. Paria ober Parana, mit S. Ignatio, S. Miguel und Iguazu.
- 6. Oliveros ober Guavra, mit Civdad-Real, S. Miguel und Gnara. 11nd bann
- 7. Uraguay mit Assumption, S. Salvador, S. Anna und S. Xavier.

Allhier machfet auch Die vortreffliche Pflange Coparubas / Derer Safft ein unvergleichlicher Bals fam ift / und fuchen die von benen Schlangen gebifs fene oder von denen Jagern verwundete Thiere fels bige auß eingebohrnen Matur Trieb.

Rurters beobachtet man in diefem Lande Uferd.

te/ Rube/ Schafe / Baren / Tieger und andere. Die vornehmften Bluffe Dafelbften fenn Rio de la Plata, Seregippe, Meari/ Baranan/ Uragan und

anbere.

Ge theilet fich aber biefes gand in 7. Saupts Mropinken / und ift die erfte hiervon oben erwehntes Tucuman / fo gegen Mitternacht Peru / gegen Morgen bas übrige von Plata / gegen Mittag Das Magellanifche Land / und gegen Abend Chili gun Branken bat.

Es wird biefe Proving von vielen Biuffen durch. fchnitten / fo alle in ben groffen Strohm la Plata

rinnen.

Unben gibt es viele Dorffer und Wohn. Dlake allhier / fo noch unter ihren Caciques flehen ; Die Spanier aber haben ihren Governeur gu S. Jago del Eftero, fo ein Biftum / und bie Saupt Stabt bas felbften ift / Diefer folgen nach G. Miguel / Reus Cordoug / S. Salvador , Chaco / Mabrid / N. S. de Talavera . S.Luv.

Die 2. ift Chaco / eine vornehme Begend / Des ren Wolcer bald mit benen alten Scothen uber einfommen.

Die 3. ift Paraguay / fo gleich oben um ben Sluß la Plata herum liget / barinnen aber fommet sum Morfchein S.Fe , Villa Rica und Mara caju.

Die 4, ift Rio de la PLATA an fich felbften/ barin. 0 4

barinnen tommet um Borfchein Affumtion bie Saupt. Stadt / allmo ber Spanifche Statthalter relidiret / fo auch mit einem Biffum pranaet. Dies fer folgen nach Buenos Hores / fo auch ein Biftum S.Fe und Corientes.

Die g. ift Paria ober Parana / mit ber Daupte

Stadt S. Ignatio . G. Miguel und Jguagu.

Die 6 ift Oliveros ober Guavra / mit ber Saupt . Stadt Cipbal Real ! C. Miquel und Sugra.

Die 7. ift Uraguay ober Urvaig / mit ber Ctabt und Biftum Allumtion, & Salvador, S. Anna

und @ Hapier.

Uher Diefes giebet es noch in Diefen Provingen bin und wieder verschiedene Bolcter / Die man mes gen Menge nicht alle benennen fan.

Die Inwohner fenn von groffer Statur , und gleichen ber Ratur / Leibes Befchaffenheit und

C prache nach / benen Datagons. Thre vornehmfte Gewehr fenn Bogen / Pfeil und eine Schleuber.

Sie theilen fich in berichiebene Familien und Gefehlechter / unt machen fich bie Orechons wegen

ibrer groffen Obren befandt.

In ber Proving la Placa befinden fich bie ges fcbicfteften Inmohner / gu perfchiebenen Runften eind andern Cachen ; Die ju Barana machen auf eis nem gangen Ctuct Solbes ibre Schiffe und fibet man bafelbften Baffer-Balle ober Chleufen pon 200. Chlen hoch. Die in Tucuman laffen auch eis nen auten Berftand von fich blicken / und fenn benes benft Beinde von bem Rriege/ und ihr meifter Reich. thum beftebet in Der Dieb-Bucht. Die Quirandes berent herentgegen gleichen bald benen Schthen / und fuhren ihre Saufer auf Rabern fort / schmeiffen fich

auch mit benen Spaniern tapffer berum.

Der Religion nach seyn die Ingebohrne Bo ken-Diener / ober ertemnen gar keinen Gott / stroten sich vor dem Leufel / und mahlen ihn mit groffen hörnern ab. Was aber Spanien gehöret / das bekennet sich wur Catholischen Religion.

Der König in Spanien ift herz über biefes Land / und jepn etliche seine Unterthanen / etliche aber reichen ihme den Tribut/wie er dann daselbsten feinen Soveraeur halt/ der in der Stadt Allamaioa

rendiret.

## Unhang.

Der Plara findet sich auch das sogenamute Land der Amazonen / so um den groffen Glus der Umazonen berum liget/ wiewolen es voriekt noch nicht vollig bekandt ist.

Es gruntet gegen Mitternacht mit Terra Fiema , gegen Morgen mit Brafilien / gegen Mittag

mit la Plata und gegen Abend mit Peru.

Die Lufft daseibsten ist über die maffen warm/ und die Erde fruchtbar an allen Sachen / fo / daß es darinnen Brasilien gleichen folle.

Der vornehmste Ziuß darinnen ist der Amagonem Fiuß / der ben Quito in Peru entspringet / und von dar in die 1000. Meilen weit fortströhmet / unterroegs viele Insuln machet / bis er sich endlichen oberhald Brasil ins Meer flürget.

An Dertern weiß man bermablen nichts fond bers / fondern es bleibet annoch alles unbefandt.

Die Einwohner fenn wilde / graufam / von fon-

betbahrer Stårete / und fressen is Menschen / geben nachendmahren der dein mit verschiedenm Jare ben / und lassen noch Scham noch Schammen von sich bliefen. Das Amsessicht bezieren sie mit verschiedenen Steinen/die von Jugendauf in die Hauf gehentet worden. Sie schlassen gleich denen Wreistigneren in der fregen Lusse, in ihren Baumvollenen Nesenschaben ein Daupt / und behen nach ihrem Befallen. Sie wissen weber von Gott noch Meligion / und daben ausser der Gestalt nichts menschiedes an sich.

## Das Magellanische Land.

Terra Magellanica , fo feinen Nahmen von Ferdinando Magellan, einem Hoettugiefan ber fie Anno 1519. Das erfte mahl entbetet he fommen / heiffet fonften ben denne eingeboben en Bisletern Ehica/ oder auch das Land den Bradargons/ und biget an der dufferlien Spisjen dei mittle sigen America, an der fogenannten Meer-Gag Magellaner. Es gränget gegen Mitternahm mit Rio de la Plata und Sucuman / gegen Morgen und Spittag mit dem Magellani feben Mreer und Besti. Bette der Bette der Bette der Bette der Magellani feben Mreer und Besti.

Seine Groffe Der Mittaglichen Breite nach erfiredet fich biß 360. Der Lange nach aber biß

336.Meilen.

Die Lufft daselbsten ist grausam katerund die Eeden nicht gar fruchtbar nur daß sie Wädlder und genungfame Wähnde bervoor brinat. Statt bei Rischts gebrauchen die Inwohner die Wurfel Capar. An Thieren sindet man allhier Bucht / Canninden Status



# In Magellanica finden fich:

Sluffe:

Desaguadero und Iserani.

Städte:

S.Philippe und Nombre de Jefu.

Die notablesten Meer: Engen; Fretum Magellanicum. Fretum le Maire, und dann Fretum Brouwers.



Strauffen und andere Thiere / das Waffer aber reichet MecreWolffe / Sardinen / Forellen / Austern und andere Pifche

Un Bluffen fenn bier berühmt der Defaguabero / fo verschiedene Seen formiret. Der Ber-

rani / 2c.

Die Spanier baueten barinnen 2. Stabte / nemicken 8 Philippe und Nombre de Jesus, weiten aber in dem Talten Lande nichts zu voosperiren war/ so haben sie auch alles wieder verlassen / daß also die

Inwohner vor fich leben.

De neuen Kelacionen geben / daß man alldese enseuerichtende zo. bist 22. Schuld lang fenn Darbenebenst sens sie ist. Schuld lang fenn Darbenebenst sens sie ist. Tubn / in dem Tauffen burg tig Liebbaber des Fangens und der Jago / auf sie Weisel werden der Angele und der Angele und des Judusstiffen eine Jahren sie Weisel werden zu har ab und bedienen sie Hauf der Angele der Angele und bedienen die Hauf der Angele und der Angele und der Angele der Angele und der Angele

Ja es midden etliche Scribenten / daß einer biefer groffen Manner eine Vonne Wein tragen/ dere so geschwinde als ein "Drift laufen können, und bis 5.0 Spanier ersdorett würden, einen einzigen zu zwingen. Wie aber nachdeme die Engellander das Jand befucht / so gaben sie hiervon einen gans wortigen Vericht.

Legtens foll man allhier noch merchen verschiebene notable Meer Engen / nemlichen bas Fretum Magellanicum, welches Ferd, Magellanes A. 1, 1 19, entdecket / darvon es auch den Nahmen befommen. Die Lange besselben soll sich bif auf 110. Die Breite aber auf gwep ober nur eine Meilen etlicher Orten erstrecken.

Ingleichen das Fretum le Maire, diese gehet Südwarts gwischen Terra del Foogo und dem Ekaatens dann durch ist meit fürfer; und bequemet gu beschren; als die Magellanische Straffe. Den Radmen bekan et von Jacobo le Maire, der diese Passage Anne 1616. erstunden.

Und kan man durch diefen Weg gar bequem auf bem Nord-Meer in das Sud-Meer kommen / und fo dann die gange Welt umfahren.

Diefem folget furtere nach bas FretumBrouwers.

welches noch beffer hierzu taugen foll.

## E N D E von America.



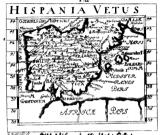

## Alt Hispania theilete fich :

- It Hispaniam Citeriorem Ober Taraconensem, mit Taracone, Diefer folgen so bann nach/ Barcino, Dertosa, Saguntus, Valentia, Nett/Carathago, Carlar-Augusta, Numantia, Toletum, Afturica, &c.
- 9n Hifpaniam Elterforem , biefes theilet fick jub a. 19th Batten, morimnen lagen / Corduba pax Augusta, Hiipalia, Tartesius unb Calpe, Unb a. 3n Lustraniam , barrimen lagen / Augusta Euerita, Olisippo, Conimbrica, Medqbriga unb Norba Cafarea.
- 3. Die Insulas Pityusas, Ophiusam und Ebusum.
  Und dann
- 4. Die Balearides.

**≪**§ (o) **≤**∞

## Rurt - gefaßte

# Beschreibung der Erden/

Der Alten Situation, ju besto besserer Berftanbnuß ber alten Scribenten.

Moberne wir burch des Allerhöchsten B.C.

tes Behlande die Beschreibung jegiger

wir vermennen / detrachtet haben / als wird es
hen Anschapen der Obertachtet baben / als wird es
hen Anschapen der delne Georgraphie nicht gwiede
fallen / wann wir die Erden auch vorstellen / wie so von Allerkaussigsessen / den mierdunch werden sie
bie alten Scribenten und Historicov deslo seichte verstehen komen. In der Droung wosten wie
ber ersten und neuen Erd-Beschreibung sosgen und
so fort / sonder weitere Adort / den Anssan

fan den von

### Difvanien.

( Dieher gehoret Das Carflein der alten Erde Sefchreitbung / Num. 1.)

Sefes ist das Haupt von Europa, und heisste fonsten auch Hespersa, weisen es gegen Abend liget. Es ward vorgeiten durch das Overnaire

Dyrenaifche Beburge/ Das Mittel-Meer / Das Fre-

Die vornehmften Biuffe barinnen fenn ber ibe-

rus, allwoher die Landschafft Iberia heiffet / Diefer Bluf ffurbet fich endlichen in das Mittele Meer.
Der Bris und Anna Die bed Mittel

Der Baris und Anas, die das Allendoffeer begieffen. Ingleichem der Tagus , Durius und Minius, fo gleichermaffen vorermeltes Meer fuffen.

Unter benen fleinern fenn bekandt Cinga und Sicoris, die nach ihrer Bermahhlung in den Iberum lauffen.

Der Sucro und Turias gwifthen Sagunth und

Neu-Carthago.

Die Monda swischen dem Durio und Tago, nebst noch andern / die sich hin und wieder fins ben.

Die Nomer theilten HISPANIAM in CITERIO-REM UND ULTERIOREM, und hieffe der erfte Theil auch TARRACONENSIS.

Der andere Theil hatte fo dann noch 2. Theiles darbon der obere Lusitania, und der untere Beti-

ca hieffe.

Hispania Tara a commiss. war ein großes Land / welches won dem A gudo nachgebends noch mit bemet was über dem Durio lage vermehret worden. Es befame den Andhmen von Lee Jappie Giad Garran / dan dem Dintel Speert biffeits des Gheri um Worschem tame. Un eben dieser Kulten liesen fich auch schwe Dartino / do vorsiest Wartellona desser Jamas knoorke.

Jenfeits ermelten Juffes tagen Dertola / ins gleichem Saguntus / die durch ibre Berftbrung ben gwenten Punischen Krieg verursachet; Valentia,

**New**Digitized by Google

New Carthago / der Punissen Provins Haupts Stadt / sowo deme Carthaginensen etwact und beseiget / von Scipiona Africano ader etwobert wors dem / und als ihme daselbsten ein schönes Frauenbild gu lieben vorgestellet worden / ließ er selbest wieder under übert von sich.

Un dem Bluß ibero lagen Cælar Augusta und Julia Cella, so ihren Nahmen von denen Erbauern

befamen / nebft noch andern.

Himben Durius lagen Numantia, so sich deutscher Höher Köner Krieg betherlichet / z. Witten im Lande / an dem Zagus lage Toletum, Broischen um Derin umd Dem Ocean weisen sich sicheres Attu-cia, und andere. Boischen dem Dyermessischen Gebeurge und dem Iberus schaute man Oseam umd Pompejopolim, der Pompejun in dem Settotianis sichen Krieg erbauet haben solle.

Sonften kamen auch noch etliche kleinere tåbs te gum Borfchein / nemlich Bilbilis / gwifchen Numantia und Calar-Augusta , fo deß Poeten Martialis Natter Stadt ware ; item Jierda / voriekt Leris

be und Segovia.

In dieser Provins wohnten wepland die Gallzci, hernachte die Vaccai, dec. Gegen Mittenach die Cantadria dem Cantadrischen Meer. Unter dem Phyrenasischen Gebürge wohnten die Vascones, um den Jderus durch die Celtibert, Hergetes und andere. Und so wiel von dem ersten Leinten der die Verlagen der die Verlagen der die und andere. Und so wiel von dem ersten Lein-

Wir haben oben gemeldet / daß der groepte Hell sich in 2. Provingen theilte. Die erste nun hiese vor Altere Batica, die sich von dem Linasklug Mittagwarts bis an das Weer hinauß breites ke und soffe der Batis nitten durch-

Bwifchen

Awischen diesem Flus und dem Anas kame sum Vorschein Grobud / das Datterland des senecæ und Lucani. Pax Augusa, so vorjest Badajop heistet / an dem Anas Glus. Dissets des Boccis prangete Hispalis. so vorjest Seculis bessert i tem Munda Allvo Cafar des Pompeji Sohne geschlagen. Lattes ind des des des des des des seneces Pactis / und des des des des des des des des Estadt und Vorgebürge / dem in Arica ein anders / Angla mis Pasten gegen über sebet weiches dann die berussenen Saulen des seneces

In Dem Meer Schof liget Die Fleine Inful Babes/mit Der gleich benahmten beruffenen Stadt.

Die Bolcer / fo in Bætica vor Alters gewohnet batten/ waren die Turdetani, Turduli und andere.

Die ander Produk hiese Lustania. A und gewischen Benedern Abend Meer und dem Gladianischen Meer und dem Gladianischen Meer Machtenischer Schoffward auch von Bette durch den Kluß Anna abgeschatet. In die stelle Kluße Liefe Lund der Machten Lund

Die Bolcter / fo vorzeiten in Lufitanien mohnten / maren die Lufitani , Vettones , auch jum Theil

Die Turdetani und Turduli, 2c.

Die Spanischen Insuln in dem Mittel Meer fenn die 2. Piryulæ, darvon die kleinere Ophiusa, die gröffere aber Ebusas hieffe.

Stem Die 2.Balearides , morvon das Meer bort berum Balearicum genannt morben.

Gallia.



### Alt : Gallia theilet fich!

- i. In Calliam Citeriorem ober Cis-Alpinam, fo auch Togata hieffe/ worvon in folgendem. Und
- 2. In Trans-Alpinam ober Ulteriorem, beffett Eheile waren :
  - 1. Narbonnensis, darinnen wiesen sich / Narbo Martius, Nemausus, Arclatum, Aquæ Sextis, Massiis, Telo Martius, Forum Julii, Arausio, Valentia, Vienna und Geneva.
  - 2. Aquitania, mit Burdegala, &c.
  - 3. Gallia Lugdunentis. Darinnen wohnten bie Nannetes, Veneti und Armorici, &c. Und Dann
  - 4. Gallia Belgica, worvon in folgendem Earla lein.



### Gallia.

(Dieber geboret bas Cartlein ber alten Erb.Befdreb bung / Num. 1.)

Ste Ballien erftrectte fich von bem Pprenæie fchen Geburg big bin an Mhein / ber es bon Teutschland trennte / gleich wie es burch erft. ermeltes Beburge von Sifpanien / und durch Die Alpen von Italien abgeschieden wurde. Die ubris gen Grangen maren Der Ocean und bas Mittele Meer.

Die berühmteften Bluffe waren die Garuman und Ligeris, Die fid) mit bem Mquitanifchen Ocean bermahlen; Der Rhenus, ( Mhein / ) Die Mofa, (Mafe / ) und Die Scaldis, (Schelbe / ) fo fich in Das Leutiche Meer fturgen ; Der Rhodanus, (Die Ihone/ ) fo fich mit bem Arar . ( ber Saone / ) und lfara in bas Mittel-Meer begiebet ; biefen folgen furtere nach die Matrona , (Marne /) Axona, Mofella und andere.

Un Berurgen fommet jum Borfdein Gebenna. Jura, nachft an der Coweis / und der Vogefus. Und Diefes waren die Grangen von Gallia Trans-

Alpina. Es theilten aber Die Romer gant Galliam in CISALPINAM, CITERIOREM, ODer in Das tiffeitige

Gallien / fo auch Tog ATA hieffe/ und ein Theil von Italien mare; und in TRANSALPINAM, ULTE-RIOREM . Das jenfeitige / welches fie fo bann hins wiederum in 4. Theile theilten. Der erfte Theil mare NARBONENSIS . fo an

bem Mittel-Meer lage.

Der andere Theil mare Aquitanica, ant ber Garumna und bem Ocean.

Der Dritte Theil hieffe Lug Dunensis ober Cel-

rii weit außbreitete.

Der vierdte Theil aber ware Belgica, fo fich von der Matrona und Sequana biffhin an Rhein auß behnete.

Auf diesen hiesse Gallia Narbonensis auch Braccata und zu des Czelarszeiten Provincia Romana, die übrige Theile nannte man so dann

fürtere GALLIAM COMATAM.

Was den ersten Theil betrifft so breitete sich selber von dem Glus Varo dis an das Pyrenæische Gedürge swischen dem Meer dem Gedürge Gebenn und dem Lacu Lemano aus.

Der Khodanus scheite seiben in 2. Steite. Uber biesem Buß gegen vorenneitem Dverenzischen Buß gegen vorenneitem Buscheifte bei der Steine Buß gegen vor der Steine Buß seine Steine Steine stein Nachmen errebet. Nemaus. (Nighnes) ze. Disseits biese Stusses steine (2tt / Massilia, Telo Martius, (Evolun) / Forus Join. (Frejaul.)

Butters meifen fich bafelbfien / um und an dem Rhodano, Avento ( Abignon / ) Arauso, ( Orange, ) Valentia, Vienna, eine Ctadt der Allobro-

gum und Geneva, an Dem Lacu Lemano.

Der 2. Theil, ober Aquitania, mard zu Cafare Zuten imer dem Poreneischen Gebürge und bet Gatuma begriffen. Augultus aber ergröffert te ihn bis an die Ligerim.

Dar nnen aber fommet jum Borichein Bur-

begala / eine vor Altere berühmte Ctabt an Der Garumna : Aqua Tarbella . &c.

Da herum wohnten bie Ausci , Bieuriges , Valates, Tolosates und andere. Brofden ber Garumna und ber Ligeri machten fich befandt bie Santones, Cadurci, Petrocory und Pictones. Quife gangwarts wohnten Die Lemovices, und fame bas felbiten Lemovicum jum Borfcbein ; ingleichem Die Arverai, mit ber Saupt Stadt Gergovia, Die Iulius Cafar gerftoret. Ingleichem lieffe fich bort herum fehen Arverna. Stem Avaricum , fo Cafar auch einbefommen / und Uxellodunum.

Der 3. Theil GALLIA Lugdunensis ober CELTICA , lage swiften bem Rhodagus , ber Matrona . Sequana und Ligeri , und erftrectte fich bif an ben Ocean bin. Darinnen mobnten porgeiten Die Nannetes, Veneti und Armorici, und gmar an Dem Ort / mo porjest Bretainge ift.

Diefen folgten furtere bie Turones und Carnutes, allwofich Genabum , fo bom Calar geritoret mas re / hervor thut / um Orleans herum. 3tem Die Senones Derer Saupt Stadt Agendicum mare / fo porient Gens beiffet.

In eben Diefer Begend thaten fich auch bervor Die Lingones, und über Diefen/ ben Dem Bufammen. fluß Der Matrona und Sequana, Die Parifit, glime

fich Lutetia und M riofedum feben lieffen.

Darunter machten fich befandt Die Mand bii. und mar berer Saupt Stadt Aleha, ingleichem bie Adui , fo Die ertien Bunde Bermandten Der Ro. mer maren und hatten jur Saupt Ctabt Augu-Rodunum. 2in bem Arar aber lage Cabilonum und Lugdunum, fo porjegt Lyon beifet,

( Sties

( Sieher gehoref bas Cartlein ber alten Erb Befchrei. bung / Num.3.)

Der vierbte Philliff Galela Beloica, so ben bem Seibenten mit bem Hhein / Rhodaus, bem Lace Lemano, ber Matrona Sequana, und mit bem Britannischen Meer umschloffen wird. Betwosen Hinias und Taetus melben / daß von ber Schweiß an big um Meer alles innere Lamd beg Hheins von Teutschen Boltern bewohnet worben-Bussichen bem Mose/Rick und Richtern wohne

ten Die Taxandri, vorjest tommet Dort berum Bces land und ber untere Theil von Braband gum Bore Rurtere famen Die Menapil, fo Das ubrige von Braband und Gelbrien / bif an ben Rhein inne batten : ibre Stadt mare Caftellum Menapiorum. an ber Mofa / fo vorjett Reffel beiffet. Die Morimi bewohnten einen Cheil von Blandern gwifchent bem Ocean und dem Bluß Legia und wiele fich Dage felbiten Die Stadt Teruanna , porjett Tervane , und Portus Gelloriacus , fo porhero Irius , und nachges bende Bononia hieffe / jegiger Zeit aber ift es Boulogne. Die Ambiani mohnten um Den Samara-Rluß, und war ihre Saupt. Stadt Samarobriga porient Amiens. Die jen folgten furtere Die Bellovaci , berer gand Belgium bieffe / porjett aber nens net fiche Beauvoifin, Die Saupt Stadt Darinnen mare Cataro magus, ober Bratu fpantium, jo jetie ger Beit Beauvais ift. Stem Die Caleti Pais de Calais, berer Stadt Julio bona mare / fo poriest Dieppe beiffet. Die Vellocalfi , Derer Stadt Roto magus ware / porjett heiffet fie Roan. rrebates , berer Stadt Nemetaeum , porjett Arras mare. Die Nervil , mit der Stadt Bagaco , fo num Banan



### In Gallia Belgica wohneten :

1 . Die Taxandri. 2. Die Menapii, ihre Stadt war Caftellum Menapiorum. 3. Die Morini, mit ihrer Stadt Teruanna, &c. 4. Die Ambian i, mit ihrer Stadt Samarobriga, S. Die Bellevaci , berer Land Belgium hieffe / und bor Saunt Ort mare Cafaromagus. 6. Die Caleti, berer Stadt mare Juliobona. 7. Die Vellocafii . ihre Stadt mare Rotomagus. 8. Die Atrebates , berer Stadt mare Nemietacum. 9. Die Nervii, mit ber Stabt Baggaco. 10. Die Eburones, Condrufi, Segni, P cemani. II. Die Veromandui , berer Stabt mare Augusta Verumanduorum. 12. SDie Sueffiones, Silvanectes, Rhemi. 13. Die Treviri , berer Saupt Stabt mare Augusta Trevirorum. 14.Die Mediomatrices, Leuci, Lingones, Langres, Sequani, Rauraci, &c. Linb Dann 15.Die Batavi.&c.

Digitized by Goo

A control of a second control of the second control o

Babap beiset. Inguedem mit Cameraco, bots igt Cambrap. Die Bburones, Condrus, Segni, Ceras , Poemani, die ansänglichen bon denen Galliern alle Leutsche genannt worden / hernache mannten sie sich untereinander Tungros, und worde berer Stadt Atuatura, vorjest Longern. Die Veromandui, derer Getadt Augusta Veromandurum ware / 6 vorjest Vermandais heiset. Die Saessiones, wo Augusta Suessionum, vorjest Soiftons jum Jorofchen sommet. Die Silvanecke, derer Haupte Ort ware Augustomagus, vorjest heife ste Sealis.

Die Rhemi , benen Durocortorum , borjeft Rheims angehörte.

Weiter gehörten hieher bie Treviri , mit ihrer Saupt Stadt Augusta Trevirorum, porjett Erier genannt. Die Mediomatrices , Derer Ctabt mare Divodurum , fo borjett Met heiffet. Die Leuci, und waren ihre Stabte Tu'lium und Nafium, an. jest Toul und Nancy in Lothringen. Die Lingones , allroo Andomatunum jum Borfchein tame/ fo aber nunmehr Langres heiffet. Die Sequani, und Diefen gehorte Vefontio, fo ben jeniger Beit Befancon beiffet / und in der Grafichafft Burgund lie get. Die Rauraci, um Bafel herum / Derer Stadt ware Augusta Rauracorum , anjest heiffet Diefer Ort Augft. Die Helvetii , fo fich in 4. Pagos theile ten / berer Dahmen waren Pagus Tigurinus, Tugenus , Ambronicus und Urbigenus. Das erfte bes fame ben Mahmen von der uralten Stadt Tiguro, oder wie es etliche nennen Turigo, vorjest heiffet. Diefer Ort Burch. Das grente befame den Dahs men von der Ctatt Tugio , fo bermablen Bug beife fet.

let. Die Ambrones bekamen den Nahmen von dem Fluß Amma, an deme sie wohnten. Und die Urd geni wurden won der Stad Urda, vorsest Dre der Jassen Burden Das Haupt der Helvetier war te Arenicum. so vorset Wississipp seiset.

Die Leufschen aber ihn dieser Proving and dem Histin wohntenswaren die Teebocci in dem Elglichere Drit ware Anzendo zuum, porifiek Straßburg; die Neweter, allmo Novlomigus, dorziekt Speper zum Borschein kame. Die Vangloone denen Moguotiacum, vorziekt Madons angelepinensis, die nun Edin beisset. Die Gugerni, im denen Heisten von Beldern und Cleven. Mino die Schädtlein Boch und Beldern und Cleven. Mino die Schädtlein Boch und Beldern und Cleven.

Aguters wohnten die Brewi in der Mein-Iniul / die einen Beil von Eelbern / der Proving Utrecht und Holland in sich heile. Sie nahm ihren Unfang nicht gar weit von Cleven / der het die Gehanden-Schafte / allwo sich der Rhein in gregglerme theilet / darvon der Lincke die Wah beisfet/ ben der Stadt Vorcomo sich mit der Mosa vereinbaret / und sodann mit selber dem Meer zurelter, welche die Mitten das Oftsum Mosa, oder den Aussiche Biglie en Mosa genannt daben.

Der rechte Arm gehet biff auf Batavodurum, (vorieft Wikte Duerftede, von Dat lendet er fich fürter / und fliefte Trajectum und Lugdanum die Siddre vorben / und flürste fich vorzeiten ben Catwick in das Meer allein ift diese Aufflus vorjekt mit Sand verstöpftet. Bud en uns vieden vielert außernen und dem Meer eingeschlossen vorzebeises



## Bricannia . Das die Romer befeffen /

In Superiorem und Inferiorem.

Davinnen wohneten: Die Cantil, Darotriges, Damonii, Atrebatii, Trinobonites, Iceni, Ceni magni, Caffii, Silures, Ordovices, Genunii, Brigantes, Parifi upp Coritani, &c.

#### Die vornehmfte Stabte waren:

Durovernum, Dubris, Londinum, Durobriva, Verulamium, Mediolanum, Camelodunum, Eboracum, &c.

### Die Infuln feyn :

Hybernia, mit Ebbana und Menapia, Vectis, die Infulz Silurum, Ebudz oder Hebrides, und Dann Die Orcades.

**~€**33) (o) (8€

bet Bataver Insul / welcher Nahme in dem odern Steil auch noch heute gebrändslich sit / indem voeremelter Heil die Betard bestiffet. Den Soed diese Insul / wo Trajectum und Worda zum Norschein fommen / bewohnten die Canisectaes. Ubrigens waren unter allen Golliern die Belgs die tapfreisten/ die Helvetil die streitbarsten / die Treviri die der rühntesten / Augusta Trevirorum aber die reichelse Schot.

### Die Britannischen Insuln.

( Dieber gehöret das Cartlein der alten Erd Befdreisbung / Num. 4.)

3e Grofte der Britannischen Install / die unter dem Nahmen Groß-Britannien fich bekandt machet / nub vorziet Engele und Schottland in sich begreiffet/diesfeborzeiten Albion, wiewolen sie schon un Casard Zeiten den Nahmen Britandis geführet.

Die groffern Bluffe Diefer Inful fenn Tamelis,

Tanus, &c.

Britannia, das die Nomer besessen ward gethek let in Supuncaen, oder Ober-Britannien is gegen Niedergang der Gonnen hin lag, allwo vorjeht Wallia ist; und Inpun onen der Nieder-Bris tannien / so mehrers gegen Ausgang lage.

Britannien bewohnten viele und verschieden Bolicker die bekandleten wohnten um das Fretum, und waren die Cantii, die Casar unter das Joch brachte/derer Land auch Cantium hiesse, das dich dem dassliftigen Jorgeburge diesen Nahmen mits aetheitet.

Beffer gegen Miebergang wohnten bie Dard-

Alts Germanien oder Teutschland. 233 de wurde hernach noch von andern Rapfern verbeftert.

Die übrigen Infuln fenn Hibennia, fo Bristannien gegen über liget/ fonften hieffe fie auch Juer-

mia und Jerne.

Derer vornehmfte Stadte fenn Eblana, bors jest Dublin / und Menapia, vorjest Berfort.

Der vornehmfte Bluß Diefer Inful ift Senus,

porjest Schenanus,

VECTIS oder VECTA, vorjett Wight / liget in Unsehen Britanniens beffer Mittagroarts.

Die Insula Silvrum, ligen auf der Nieders ganglichen Seiten / und heisten vorjegt Sorlinger, Mona, vorjegt Wan/ligit gwischen Britans

tien und hibernien.
EBade ober Hebrides , ligen in bem Calebonis

schen Meer / und ist derer eine giemliche Angahl.
Die ORCADES ligen gegen Mitternacht / und senn derer auch nicht weniger.

## Alt-Germanien oder Teutsch-

21 24 Germanien word von Mitternacht burch ben Ocean, Morgenwarts von bem Beichfeligus ober Vindla, gegen Mittag von ber Donau / und von Abend Durch ben Rhein-Auß umgranget.

Unter benen Bergen Leufsslandes fenn die Alpus, nemlichen die Schweizerischen / altrober Der Mein seinen Ursprung nehmet / ben Schoffhausen sich durch einen graufamen gall herunter slürget / und so dann fürtere durch den Boben See seinen Lauff fortsetzt.

Diefen

Diefen folget nach das Bereinigte Gebürge / Jugum Hercinium , so von denen Albenteinen Alasang nehmet / und durch verschiedene Alerme mitten in Teutschland fortlausset, gleich wie die Sudeten mit dem Riesen Gebürge Schlessen berühren.

Burtere folget ber Abnoba, in bem Berkog. thum Wurtenberg / um Die Uhr Quellen ber Dos

nau und bef Decfars.

Der Taunis, insgemein der Haprich ben, Manns / der Rhætico den, Bonn / sonsen das Siebengebürge. Der Melibour in dem Hertsogthum Braunschweig / voriset der Blocks Berg-Stem Mons Pinifer, der Bichtel Berg.

Unter benen Balbern waren bep benen alten bekandt Hercinia, fo vor Alters bald gank Teutschs land einnahme / um Bohmen aber hieffe selber ber

Bohmer Malb.

Diefem soget nach der Bacenis, so sonsten auch Semana bessehen "Der Gaberta oder Ebürnger Bald. Der Gaberta oder Ebürnger Bald. Der Gaberta oder Ebürnger Bald. Leins mossehen Mitter (Abs) eine behaten. Der Gaberta oder Ebürnger Bald. Leins mossehen Mitter (Poblen und Unsagn); Martiana, oder wielleicht besser that inam, der Edwarder Bald. Cessa, nicht weit von Wesel. Trem Sylva Ottonis, der Dem Wald na denen Grängen der Untern Pfalg / ogen Francfer. Die berühntesse Mitter (Poblen Freich)

Die berühmteften Stuffe fo Schiff-reich fenn/und in das Meer lauffen fenn der Moben Reau. Der/ wie zwor gedacht i durch den Boben See lauffet/ und fich mit dem Neckar i Mann und der Lippe vereinbaret.

Diesem folget Die Ems / Amilius oder Amilia; die Weser / Visungis; Die Elbe / Albis, fo Die Saste mit sich führet.

Cin ben Sinum Codanum ffurgen fich bie Grque/ Chalafus ober Trava; Die Dber / Viadrus, fo pors hero Suevus geheiffen ; Die Weichfel / Viftula ober Vift Ilus. Die Dongy / Danubius , Der grofte Rluf in Europa , nehmet ben lech/ Die In / Die Das be / Die March und andere Rluffe mehr in fich / und Bermablet fich mit Dem Ponto Euxino.

Die / fo jundchit vom Rhein wohnten / maren Die Frifii ober Frifiones . unter melchen Die Marfaci

bermenget maren.

Dortherum tame zum Moricbein ber Gee Flevus , (fo borjest der Guder: Gee genamit mird/). und Den Drufii Graben / wordurch er den Rhein mit ber Mel vereinbaret. Und verlegen etliche auch Navaliam hieher.

Brifthen der Eme und Befer wohnten bie Pleie nen Chauci , und ben bem Qufffuß ber Eme fame gum Borfcbein Die Stadt Amifia, welchen Ort etliche vor Emben balten.

Won bar Mittagwarte lieffen fich feben bie Angrivarii , Chamaui , Vifipetes , und andere / fo auf andern ganbern hicher getrieben murben / bann porhero wohnten fie bem Rhein naber.

Die Sicambri aber breiteten fich gar weit von bem Mhein nemlichen bif an die Lippe auf. Die Ctab. te in diefer Begend maren Lupia und Alifo, item Teutoburgum, morvon ber Leutoburgifche 2Balb feinen Rahmen befommen / wo Quincilius Varus feine Legiones eingebuffet.

Denen Tenderis fügten fich die Bruderi ben mie molen fie perschieden berummer schweiffeten/und feis

nen bestånbigen Gis batten.

( Sieber gehoret bas Carflein ber alten Erb Befdrei. bung / Num. c.)

Die Catti wohnten von dem Rhein bif an ben Mann/und um die Befer herummer. Muß Diefen maren Die Mattiaci bem Rhein am nachften / und befamen ihren Rahmen vielleicht von bem Caftell Mattio, fo nach etlicher Mennung Marpurg fenn folle.

Sieher gehörten auch ber Berg Taunus, und Fontes Mattiaci , fo vorjett Bigbaden heiffet. Caftellum an ber Bulda/ ehe fie fich mit ber Befer vereinbaret / gelegen / fo borjest Caffel bei ffet /ift noch

pon bef Drufi Bercten eines.

Broifchen bem Rectar / Rhein und ber Donau wohnten por Altere Die Marcomanni, Sedufy und Die Harudes , benen / weilen fie in Bohmen giene gen / Die Alemanni nachfolgeten / Die auf Der Befcbicht ber mittlern Zeit befandter waren / bann auf benen alten Befchichten / Diefe / weilen fie immer machtiger wurden / ihre Grangen fehr weit außbreis teten. Diefer Nachbarn waren Die Hermunduri amifchen bem Mann / Der Gal / Donau und Gibe! worunter Meiffen Diffeite Der Elbe / Das Boigts land und die Marggraffchafft Barenth/ nebft einem Theil von Grancfen begriffen wurde / wie Cluverius in Germania antiqua barvor hielte. Der Nariscorum Gis aber mare Die obere Pfalt / ber Marcomannorum ihre lettere Wohnung ift gemefen Bob. men.

Marobudum , Die Ronigliche Resident Maro buduiff nach etlicher Mennung Drag / und zugleich

bie Saupt-Stadt in Bohmen.

hinten an dem Bohmifthen Geburge wohnten



### Suevia cis Codanum enthielte:

Die Wohnung der Cattorum vom Ahein bif am Mann/ und von der Wefer/ roorzu auch gehöre ten:

Die Mattiaci,

Brifthen bem Neckar/ Rhein und ber Donau wohnten die Marcomanni, Sedulii, Harudes.

Die Alemanni, beren Nachbarn waren: Die Hermunduri,

Inder Pfal; wohnten die Narifci.

Und hatten auch andere Bolcker mehr in diesem Lande ihren Sig/ wie auf dem Cartlein von selbsten erhellet.



### Alt: Bermanien ober Teutschland. 237

bie Quadi, und grear big bin an ben March Blug! Die burch Die flüchtige Suevos bermehret / big an Den Rluß Cufum ober Wagum ihre Grangen erweiters ten. Die Stabte ber Quadorum maren Eburonum , borjett Brin in Mahren / und Eburum , bors iest Olmus / wie man insgemein barvor halt.

Brifchen ber Gibe / Weichfel und ber Donau enthielte fich bas machtige Bolcf ber fogenannten Suevorum.

Bleich an Bohmen famen gum Borfchein die Marfingi , fo fich biß an ben gluß Suevum , bas ift Die Oder/ hin aufgebreitet / und mar Diefer Strich ein Theil von Schlefien.

Rurter bin fahe man bie Semnones, fo in Dbers Cachfen und Meiffen über bem Beburge wohneten. In Diefen lieffen fich feben Die Langobardi, fo viels leicht in bem Theil wohnten / Den man Die Allte Marct nennet. Die Varini wiesen fich in Mect. lenbura : und fo bann ben bem Mutfluf der Elbe Die Angli, und andere / und in dem Cherfonele maren namablen die Cimbri.

Amischen ber Weichsel und Ober / wohnten Mittagwarte Die Gothini, Ofi, Burii, und gwar an benen Dertern Schlefiens / uber Der Oder und Def Diffeitigen Doblen. Dannenhero auch Die Erd. Befehreiber Deg Ptolomai Califiam und Carrodunum in Doblen fuchen. Die Lugii ober Logiones, mobnten fo bann ber Beichfel mas nabers.

11ber Diefen gegen bem Der zu/ gwifthen bem Blug Suevo und Der Weichfel wohnten Die Burgundiones, fo damablen ein gering Bold mare / Das aber nach ber Beit febr machtig wurde und feine Grangen febr auch in fremden gandern erweiterte. Die

#### 238 Alt Germanien ober Teutschland,

Die Sidiai , Cariai , bewohnten Pommeen / und an bem Meer hatten bie Lemovi und Rugir, bep ber Weichel aber die Gothanes ihren Sig / die etliche vor den Uriprung beft groffen Wolfe der Gothen halten / wiewolen andere hieroon andere urtheilen.

Mithin aber erstrectten die alten Erd Beschreiser Germanien bis in die dusserst dutternach bindallwo vorjett Schweben und Odnnemart gum Morschein sommen und seigen über dem mari Siedwich die Bem Siaul Codano, so vorjett das Balchsische Meet ist viele Ansluh vorvon Sandinavia oder Scandia und Findiga die grissen weren / voiewolen man nachgehende erstehen / daß sie Halber beschein wird in die Anglisse für die Balde Institut seine die Graften waren / voiewosten man nachgehende erstehen / daß sie Halber beschein die Radios Institut seine die Graften war die Balden die B

gegranget haben.

Wit habenoben gedacht/daß Germanien Morgemoarts durch die Werchel begränger werde, nachem sig der das Josel dammen munderbarer Weise bermehrete, als genge ein Theil dessere geringen Zheil von Sarmatien, erweiterte die sein auch über diesen Binß zum deroberte einen nacht gegeringen Zheil von Sarmatien, erweiterte die sein nach eine Grüngen die gegen Ausgang / und diese biesen mehren die Arana unter denen in dann auch die Legeini und Carpi, die Borani und andere varen, die ihre Wohnung die an Daeuen hinaus gebreitet haben.

Der Baftarnarum Stabte maren Carrodunum, fo heutiges Tage Lemberg fenn folle / doch muß man es von deme / Deffen oben bereits gedacht worden, unterscheiden. Ingleichem Clepidana , welches Cluverius por Raminiect in Bodolien halt.

Sintemahlen erft-gedachter Bolcfer vornehme fter Gis in Dobolien und ber Ufraine ware. Bie wolen ju andern Beiten felbige naher ben bem Gffer. Strohm wohnten / und von bar auf die Romifche Bergichafft beitritten / ein Theil Derer aber gienge noch über Diefen Strohm / big in Pannonien / und

feste fich Dafelbiten.

Uber benen Baftarnis gegen ber Weichfel bin tamen Die Vinidi jum Borfchein / allmoher ber nah-gelegene Meer-Safen feinen Nahmen befommen/und Sinus Venedicus hieffe. Die Aftii mohn. ten in Dem über Der Beichfel gelegenen Theil von Dreuffen und Dohlen big an Die fogenannte Infulas Electrides hin / Die von Dem Electro ober Antflein ih. ren Dahmen befommen haben.

Sarmatia, ober bas Europæifche Scythia, hat Mitternachtwarts Das Garmatifche Meer / ober Mare concretum, gegen Morgen bas aufferfte von Europa , gegen Mittag Die Maotifche Dfuge / Den Ifthmum Taurice Cherlonefi , Pontum und Sfler Strohm / bann bas Carpatifche Beburge / und ge: gen Abend vorgedachten Beichfel , Strohm jun Øsrånken.

Die vornehmften Bluffe in Sarmatien fenn der Chronus , fo in weiß Reuffen entfpringet / Durch Lis thauen und einen Theil von Camogitien fortgebet/ und fich endlichen ins Deer fturget / porjest beiffet er Memel. Diefem folget nach ber Rubo, bie Du-

### 240 Alt. Germanien ober Teutschland.

ne, ber Turuntus, in ber Mofcau/ vorjest Wellkarzeka genannt / und ber Chefinus, ber Lovat. Jiem ber Boryfthenes ober Jieper; Tyra ober ber Dnie fter; Hypanis ober Bog und andere.

Unter denen Bergen fenn berühmt die Carpates, vorjest Erapact genannt, fo Johlen und Ungarn von einander scheiden; die Riphæi oder Obii, die die Moscowiter vorjest Welski Hamenii poyas nennen.

Die Boodsorvische Sormatier aber waren burch die Europeisch und fülstischen Schauen gestheitet. Der Affantsche Sheilenthielte sich ben den eindem. Der Affantsche Sheilenthielte sich ben den fichten. Der Europeische Sheil erliecklich was dem Ausstätte bei Tanais durch die Gegend der Monotischen Pfügen / und des Ponei Europeische Des Gegend der Monotischen Pfügen / und des Poneischen zum der und der der Aufgeber der der Aufgeber der

Se finden sich aber auch andere Jazyges, so der Dacier Nachbarn sen / und zwischen ber Donau und Beisse wohnten / so auch Camatier / und von dem erften Garmatien bieber

gezogen fenn.



Vinde-



Vindelicia hatte ju Cinwohnern:

Die Vindelicios, nebft denen Breunis, Genaunis und Licatibus.

Die Stadte darinnen waren: Brigantium, Campidonum, Damasia, het; nacher Augusta Vindelicorum ge; nannt/ Batava Castra.

Noricum, so sich theilet: 1. In Ripense, darinnen lagen/Bojodurum, Jovanam, Juvavum, Claudia Plinii ad Pontem. Und dann

2. Mediterraneum.

Rhætia, mit Tridento und Ponte Drufi.

### Vindelicia, Noricum und Rhætia.

( Sieber gehoret bas Cartlein ber alten Erb Befchreibung / Num. 6.)

Spor wir fütter gehen / wollen wir auch das Alterthum der Länder zwischen der Donau und denen Alten detracken. Sie waren war den misse auffer denen Grangen Germaniens / und Mittagwarts über der Donau gelegen / aber nicht den Leutsche Wiedelie stammeten wondenen tlurrern / die Abzi der auf Jaleinehre.

Die Vindelici hatten bas Gestad ter Donaus von dem Ursprung besten soss an den Ginflis des Ins innen ) und waren von denen Belvetierh durch den Rodenis Gee oder Lacu brigantina afgesondert.

Gewaren unter Denen Vindelicis auch noch die Breint; Genauni und Licates, fo um den Lech her wointen/ der Vindeliciam mitten durchfioffe/ mit begriffen.

Die Städte waren Brigantium an dem gleiche benahmten Bes gelegen; Campodanum, vorfenten Rempten; Damaua, die permader A. galta Vindelicorum genannt worden; Batava Caltra, vorfest Dassau, Germannt vorden; Batava Caltra, vorfest Dassau, Das

Es theilte fich aber dieses Noricum in das Ripense, so gegen Mitternacht bin sage/und um die Bonau jum Borschein kame/ vorjegt ist es ein The C 242 Vindelicia, Noricum und Rhatia.

pon Defferreich und dem Biftum Galbburg / und Mediterraneum ,fo gegen Dittag lage / mo poriest

Ergin / Stepr und Rernten ift.

Die Ctabte Diefes Landes maren Bojodurum. ben bem Bujammen Rluß ber Donau und In / wel der Ort ben Rahmen von ber Bojorum Ubergana bafelbiten befommen/ wie fie von ben Marcomannis auf Bohmen vertrieben worden / und fich biefer Orten festen / welchen Rahmen / wie Cluverius mil / ihre Nachfommlinge annoch behalten / und Bavari oder Bapern heiffen. Worjest heiffet ermels ter Ort Inflatt. Jovanum , Juvavum ober Juvavia , porjest Galgburg ; Claudia Plinii ; Ad pontem , porjest Muram / und andere.

Rhætia lage beffer Mittagwarts/ erftrectte fich bif an die Alpen bin / die man befroegen die Rhæticas Alpes nannte / und beariffe qualeich auch einen Pheil ber Alp Einwohner in fich/ allwo Tridentum, Pons Drufi maren. Go enthielten fich auch bafelb. ften Die Grifones, Vennones, und Die in Valtellin

mobnten.

Diefem nach wird Rhatia Mitternachtwarts mit Vindelicia, gegen Morgen mit einem Theil Norici, gegen Mittag mit ber Schweiß/ und gegen Mbend mit Gallia Transpadana begranget. Gedoch ift Diefes pon bem eigentlichen Rhætia gu verfteben/ bann man giebet felbem auch bffters weitere Grans Ben / fo / bag es nicht nur diefes / fonbern auch

Vindeliciam in fich begriffe / und Defregen feset auch Tacitus, Augustam Vindeli-

corum felbsten in Rhætiam.



## Alt: Helvetia theilete fich:

1.In Pagum, Tigurinum, mit der Stadt Tiguro.

z.In Pagum Tugenum, mit der Stadt Tugio.

3. In Ambronicum , und bann

4. In Urbigenum.

Die vornehmfte Stadt ware Aventi-

## In Valesia wohnten:

J.Die Viberi.

2.Die Seduni,um die Stadt Sedunum.

J.Die Veragri, derer Ort ware Ocidorus, Und dann Die Nantuates.

40201011

### Mit Helvetia und Valesia. ( Dieber gehoret bas Cartlein ber alten ErbiBefdreis

.: bung / Num. 7.)

Je Helverii mohnen von Matur aller Orten genugfam ficher / und werben einer Geits burch ben Mhein-Strohm von Teutschland abgefondert / andern Theils burch bas hohe We

burge Jura von Franckreich / und fo bann burch ben Benfer-Gee/ober Lacum Lemanum, bon Sapopen abaeichieden.

Diefes Land theilte fich porzeiten in vier Pagos ober Derter / nemlich in Pagum Tigurinum, Tugenum, Ambronicum und Urbigenum, erfie befame ben Mahmen bon ber Ctabt Tiguro, verjest Burch. Der zwente von der Stadt Tugio, borjest Bug. Die Ambrones erhielten ben Dahs men von Dem Bluß Amma, woran fie gewohnet has ten / und die Urbigent erhielten ihre Benennung von der Stadt Urba, fo vorjett Orbe ift.

Das Saupt Der Selvetier mare Damablen Aven-

ticum , fo voriett Wiflisburg ift.

Und weilen Diefes Bolct auf benen Celtis bas fireitbarfte ware / als übertraffe es an Capfferteit Die übrigen Ballier / weilen es bald allertäglichen mit Denen angrangenben Teutschen gu ftreiten bats Diefer Urfachen halber trachteten felbe Der Ballier Reich an fich zu bringen / wurden aber von C.Julio Cafare burch Die Romifthe Macht wieder in the Land guructe getrieben, und nebft Gallien bem Romifchen Reich unterworffen. Und ber beme blieben sie auch bif jun Zeiten Kanfers Hanorii, ba berschiebene Bolcker verschiebene Theile ermetten Reiche gerftorten / und die Allemanni (fo groifchen

bem Rhein / Mann / und der Donau wohnten/) Selvetien / welches fie bereits etlichmabl angefals len / endlichen gar eroberten / von Gallien trennten / und zu Peutschland brachten.

Dannenbero bliebe Diefes Bolct / fo vielleicht pon bem Saupt Drt Swig ben Mahmen ber Chweißer befommen / beftandig ben bem Romis fchen Reich / und ftund unter ihren Derkogen, bif in ber Chlacht / Da Sersog Leopoldus bliebe / es feine Frenheit Anno 1400. wieder befame / einen Bund unter fich machte / und auch jeto noch felbiae behauptet.

Die Republique ber VALES I ORUM ober RBale lifer ift mit benen heutigen Schweitern auch verbunben / und waren ehedeffen auch Diefe 2lips en. mobner Gallier / fo auf benen Penninis Alpibus, von bem Urfprung bef Rhodani big bin an ben Lacum Lemanum, bas Chal inne hatten.

Diefes gange That bewohnten viererlen Bols Die Viberi hatten ihren Gig um ben Urfprung Def Rhodani , um Gomers herum. .. Die Seduni , fo fich um bie Gtabt Sedunum aufhielten fo porient Sion ober Sitten beiffet. Die Veragri. terer Ort Ododurus mare/ ber porient ben Dahs men Martingeb traget. Die Nantuates , fo um

S. Mauriz mohneten.

Ser. Galba . Iulii Cafaris Befandter in Ballien/ übermandte Diefe guerft / anjest aber mohnen Zeutfche Dafelbft und haben eine frene Republique.

## Alte Italien.

216 genugfamer Betrachtung Ult . Ger. maniene und Belvetien / wollen wir 24 t= citalien Die Grängen dieses vortresslichen Landes nun ter des derer und untere Meer / und das über hohe Alpen-Gebürge / von Hitternacht batte es nemlichen erstermelte Alpen / von Ausgang den Aufgaft ariam in Ikria, nehl dem obern Meer so son fen auch der Albriatische were Bulen biese / von Wittag das untere oder Tuscische Meer / und Riebergangwarts wiederum die Alpen und den Fluß Varum.

Es theilte fich aber dieses Land in Galliam Cisalpinam, ober in Gallien dissette der Alb pen/ und in das eigentliche also genannte Jeas lien.

Jenes lage benen Alpen was nähers/ und warb bon denen Galliern beselfen/allwoher es auch seinen Ragmen besommen / diese aber ward von bepden Meeren eingeschlossen / und machte den untern Theil.

Der Rurft aller Italianifchen Gluffe ift ber Padus, porjett Bo genannt / ben ben Griechen heiffet er Eridanus, und e ut pringet in dem Berge Velulo, nehmet über die 30. gluffe ju fich / und eplet damit durch 7 Quiffluffe dem Adriatischen Meer ju.

Dutto 7 Aussiuse om Adviatione 19/er is.

Detem folgan so dann noch andere nach die ihern Lisprung aus denen Alben nehmen/ nemidem
ble Duria, porjett Dora, der Sessiere, Ticinum, dori
jet Tessino, so durch den Lacum Verbanum, sowi
jet LagoMaggiore, Joshet ideAdus, vorjet Adso durch den Lacum Larium, vorjett Lago di Como, s fliesket; der Ollius, porjett Oglio, so den Lacum Schimum, (vorjett Lago d'Iso, durchstebe
met; der Mincius, vorjett Menzo, so ben Lacum
Benacum (vorjett Lago d'Iso, durchstebe
en acum (sovjett Lago d'Iso, durchstebe
en acum senting de la company de la company
en acum senting de la company
en acum
en acum senting de la company
en acum
en

Burtere entspringet auf benen Aspen ber Albefis, vorjett Adie, oder die Esse. Die übrigen giebet der Apenainus von sich / und seyn der Arnusinsgemein Arno; die Tiberis. Die die Stadt Ron

burch die gange Welt verherzlichet hat.

Amischen dem Latio und Campanien sommet fürter jum Morschein der Vulurnus, der Aufdas, porjegt Lofinio, so durch der Nömer ungsächliche Schlächt wieder den hannibal versperzischer worden und der Merzeurs, borjeck Metro, der durch des hannibals Brudern hasbrudals Niederlage sich befandt demadet.

Unter dem Italianischen Geburge thun fich ber vor die Alpes , die dem verschiebenen Lager nach auch unterschieben Rabmen betommen haben. In Italien seltsten aber thut sich bervor der Berg

Vbeu.



## Alt-Italien theilete fich :

1. In Galliam Cis- Alpinam , melches in fich begriffe :

r. Lieuriam . mit Gentia . Dem Saunt Ort / &c. und bort herum wohnten auch die Moncei,&c.

2. Galliam Trans-Padanam.

- 3. Infubriam, allwo herum Die Carni gleicher maffen wohnten. 11nb bann
  - 4. Iftriam. 2. In Italiam propriam , fo fich theilete :

r. Om Etruriam ober Tufciam.

2. In Umbriam, allwo herum quet bie Fabini , Picentes, Veftini , Marfi , Agui , Latini , &c. wohns ten. 3. Cin Latium, 11nb

4. In Campaniam, Samnium, Apuliam, Calabriam, Lucaniam, &cc. Und bann

4. Um Italien herum lagen fo bann auch woch vers fcbiedene Infuln.

Apenninus, so dieses Land bald mitten durchschneis bet; item der Massicus, so sich durch seinen heralichen Wein berühmt gemachet. Der Cauru, so voriest Monte Barbaro heisset. Der Tifata, so vorjest Monte di Capus heisset.

Der Feuersspepende Berg Vesuvius, ben Reapolis / vorjeft Monte di Soma, ber sich durch bes Plinis Cod und seine Flammen einen Nahmen gemachet. Der Garganus in Apullien / so vorjekt

Monte di S. Angelo heiffet.

Mun wollen wit auch das Land seiner Unwohene und Detter halber beschenzund ben Mindig mehren den von Galla Cisalpun der in die Auflich Cisalpun der einige heil num von Italien is demen Albert was abereißet und neben denen Albe-Inwohnen von Savojen Madpland und dem Schaft von Italien ist die Gestalt von Italien in ich begreißet in wurde von denen Kimmen vorgetten wegen sein er Inwohner der Galla einer Onwohner der Galla einer ohne Stuß Padum, welcher mitten durchbin sieße in Transpadamam und Cippadamam fehitle in der este Ebel num lage gegen dem Abenahou und dem Liguilie sten die gegen dem Apeanion und dem Liguilie sten welchen Mindig von der Liguilie sten welchen Stußen dem Stußen Mindig von der sieden Stußen der sieden Stußen dem Stußen dem Stußen der sieden Stußen dem Stußen dem

Der Bluß Varus sonberte Dieses Land von Gallia Narbonensi, der Arsia von Illyrico, und der Rubico von Italia Media ab. Ubrigen Theils fallen

die Grangen gang ungewiß.

Die Alpes bekommen / wie bereits ichon ges bacht / an unterschiedenen Dertern auch verschiedes

ne Mahmen.

Die MARITIME berührten Liguriam , gwis schen welchen und benen Cottys gum Borschein tamen men die Taurini , und mare biefer Saupt Cfabt Augusta Taurinorum, porjest Qurin an Dem Pado , fo bon bem Sann bal erobert worden / borjett ift fie D.e Refide z ber Sergogen von Savojen.

Die ALPES COTTIE machten fich befandt/ weis len Nero das Reich Cotti ju einer Proving gemas thet. Diefes Reiches Saupt Stadt mare Segué fum ober segutio, fo vorjett Sufa heiffet.

Dien folgten nach die Alpes GRain und PENNINE in oder um welche Die Salaffi mohntent und w re derer Saupt Stadt Augusta Pratoria, fo borjett Aofta heiffet. gurters fam allborten jum Borichein Eporedia , fo 100 Jahr vor Christi Ge burt erbauet worden / porjett heiffet fie Invrea obet Ivrea.

Uber biefen wiefen fich furter bie Alpes Summz, mit Dem Berg Adalla, gwifthen benen Urquellen

Def Rhodani und Rheins.

Bon dar an folgten Lepontia , Rhatica, Tridentina , Norica , Carnica , Julia , &c.

Diffeits bef Padi liget Ligur i A , groifchen ber nen Bluffen Varo und Macra, an Dem Liguflifchen Meet bif an Placentiam bin. Die Saupt-Stadt Diefes Landes mare Genuz , borjest Genova. Bep Denen Alten bieffe fie auch Janua , als ob fie von Jano erbauet worden Die Carthaginenfer gerftorten fiel ward aber nachgebends von Denen Romern wieder aufa bauet.

Diefer folgten nach Nicaa, borjest Nizza, Portus He cillis Monaci , heutiges Tage Monaca , item Die Liguftifchen Stadte Albium Intemelium, fo viel leicht ben Dahmen bon benen Alpibus befommen/ Die vorzeiten Alby genannt worden/ und Albium Ingau-

Ingaunum, welche Derter vorjest Vintimilia und Albinga heiffen. Um diefe lettere mohnen Die

Inganni,

Rurtere folget Vada Sabatia, porjett Savona,&c. In Def Landes Mitten maren Pollentia, poriest Polenza, fo fich unter benen Ranfern Arcadio und Honorio, burch ber Romer und Gothonum Schlacht befandt gemachet. Alba Pompeja, porjest Alba; Afta , porjest Afte ; Aque Statielle , porjest Acqui ; Dertona, an bem Rlug Tria, porient Tortona; und Iria, porjest Voghera.

Denen Gitten nach gleicheten bie Ligurier benen Tranfalpinis , mehmegen auch berer Land von benen Romern unter Galliam Comatam gerechnet morben.

Won bem gluff Trebia bif bin an bas Abriatifche Meer unter Dem Padus Riug waren Die Inwohner mas civilers / und gehörten unter Galliam Togatam.

Um vor ermelten Ruff allwo er fich mit bem Pado pereinbaret/ liget Placentia . und ift das gand ba herum an Bieh febr reich.

Ubrigens machte fich ber Rluft Trebia burch ber Romer Dieberlage befandt/ Die fie unter bem Sans nibal von benen Ponis erlitten.

Confien gieng auch bon Placentia bif auf Parma ein Braben / fo Fossa Emilia hiefte / und lage mitten awifchen benben über bem Graben Fidentia. Uber bem Rluf Nicia tame furter jum Borfchein Die Stadt Tannetum. Und nachft bem Pado lage Brixellum , und mifchen beyden Macri Campi, bernacher folgte Mutina , fo fich in bem Mutinenfis fcben Krieg miber ben Antonium tapffer gehalten. Beffer

Deffer Morgemvarts lage Rononia, so vorjest Bologaa beisfet; Claterna und Forum Cornelii, a un bem Bjuß vareno, hinter welchem Fawenii, a soujest Fanza heisfet / loge; rechter Dand des Paali kamen stretze gum Nortchem Forum Livii, vorjest Forli, in der Jennilischen Errasse als hinter vorjest Forli, in der Jennilischen Errasse als hinter des Bothen Könige Athaulius des Kahjers Hononii leibliche Schwester Plackdam ebelichte. Item Kavenna, so wol beseisiget worse/und an dem Aboria tischen Meter einen guten Dalen hatte, Sonsten waren in diesem Lande ob berühmte.

Sonften waren in diefem Lande die berühmtes ften Bolder die Anamani, Lingones, Boji, und gegen Adria hin die Senones, und dem Apenniao nas

ber bie Gæfates.

Bir wollen aber auch GALLIAM TRANSPA-DANAM gleichermaffen mit wenigem befeben. Die Stabte nun / fo borten um Den Padus Bluß lagen/ waren Vercellz, vorjegt Vercelli, fo mar was weis ter pon gebachtem Bluß abftunde / anben aber ber Libicorum ober Lebecciorum haupt Stadt gemes fen. In benen Bercellifthen Relbern fritten C. Marius und Q. Carullus mit Denen Cimbris, und erhiels ten eine blutige Victorie. Burters fommet juin Morfchein Ticinum, porjett Pavia, fo von Dem Bluf Den Rahmen befommen ; in bem 2 Duniftben Rries ge ware es nur ein Blecken / als zwischen Sannibal und P. Cornelio Scipione , bef Africani Batter/ ben Dem Blug Ticino , nicht gar weit von bem Pado, eine Schlacht vorben gegangen/ ba ber überroum-bene Scipio in ber Feinde Sande fommen / 100 nicht beffen Gohn ihn errettet batte. Burter bin weifet fich Cremona , welche Stadt von benen Gallis Cenomanis porzeiten erbauet / aber ben Anfang beg VefpaVespasiol Regierung / burch die Solbaten durchs Reuer rainiret worden. Ingleichem der Flecken Hostilia. Forum Allieni, worjegt Ferrara. und bep dem Austern Zusstub deß Padi Spina, worvom selber

Urm ben Mahmen erhalten.

Etwas weiters von bem Pado wohnten bie Insubres, berer Land lufubria hieffe / Darinnen aber ware bie Saupt Stabt Mediolanum, borjest Mans land / fo 222. vor Chrifti Beburt bereits ein groffer und berühmter Ort gewefen. Diefer folget nach Laus Pompeja, porjest Lodi vecchia. Uber Diefen Mitternachtwarts wohnten Die Orobii, berer Ders ter waren Bergomum , nach etlichen Die Saupt Stadt / und Comum , fo hernather Comum novum genannt worden. Diefe gabe ber Welt ben Plinium juniorem , welcher felber feine Bibliothec übergabe / anben auch Beld vor junge Leute vermachte / bamit fie benen Studien obligen fonten. Oftenwarts von bar wohnten Die Cenomani, alle wofelbften Brixia , vorjett Brefcia jum Borfchein tommet. Diefer folgten fürter nach Cremona, Die/ wie bereits gemelbt / an bem Ufer bef Padi liget. Mantua, fo von benen Eusciern erbauet worden. Merchurbig ift es / bag Virgilius, ber vortreffliche Lateinische Doet / nicht weit von biefer Stadt auf eis nem Dorff / fo Andes geheiffen / gebohren worden/ Dabero felber Poeta Mantuanus genannt wird. rona, fo mitten von ber Etfc burchfchnitten wirb/ ba vorgeiten diefer Bluß nur vor ihr vorben floffe. Und findet man nirgend bortherum fo viele Antiquitaten als hier / fo wol in ber Stadt felbften / als auf dem Gelbe. Gie mare Das Batterland beg Doeten Catulli , und gleichet bef Gees halber Denedig/ def Adels wegen Rom/und ihrer 3. Castellen halber Neopoli.

VENETIA, ift ein an bem Abriatischen Meer gelegener Strich Landes / von dem auffersten Ausfluß deß Padi, nahe ben Ravenna biß gegen die Car-

mos und der Salb-Inful der Iftrorum.

Die Veneti maren ein Bolct / fo benen Bries chen nach auß benen Paphlagonern an bem Ponto Euxino , bie von ihrem Suhrer Antenore von Troja hieher gebracht worden / herkamen / jedoch ift es mahricheinlicher / Daß fie von benen Gallis Venetis bergeftammet. Die Stadte / fo fie bewohnet/was ren Spina, fo an benen Grangen von Gallia Cifpadana lage / worvon oben bereits gedacht worden. Adria ober Atria, porjest Adri, fo porgeiten von Denen Tuscis erhauet war / und bem allbortigen Meer feinen Nahmen mitgetheilet bat. Es folle Dafelbiten/ wie Plinius wil / por Alters ein berglichet Safen gemefen febn. Patavium , porient Padua, war vorgeiten ber Venetorum Saupt Stabt / und foll etlicher Worgeben nach von Antenore, bem Ero inner/erbauet worden fepn. Ubrigens ware fie des Romischen Geschicht. Schreibers T. Livii Natter-land / und gehoret auch hieher ber Flecken Arquadum, allwo man beg Petrarchæ Sauf und Grab weifet.

Atefte, porjegt Efte, und Vicentia, porjegt VIcenza, lagen mitten im Lande. Altimum, morvon aber/ auffer bem Nahmen und etlichen wenigen Ruinen/ nichts mehr übrig ift.

Diefen folgte fürtere Tarvifium, vorjegt Trevifo; Opitergium, vorjegt Oderzo und Concordia, welcher Nahme auch noch beute verblieben.

Die

Die nachsten Bolcker an biefen maren Die GARNI , und Dafelbften tame jum Borfchein Aquileia . ober wie fie vor Altere bieffe/ Aquilegia , eine porzeiten machtige und groffe Stadt / fo aber nune mehro gang eingegangen. Diefer folgten nach Forum Julii, porjest Civdad di Fruili, Noreja, item Vedinum, vorjegt Udine, Feltria; Julium Carnicum, vorjett Zuglio , terer geringe Ruinen man annoch febauet ; Tergefte , vorjegt Triefte , vor andern aber war infonderheit allhier berühmt ber Blug Timaves, Avifchen Aquileja und Tergefte , fo auf 7. Brunnen urquellete / und burch einen Muffluß fich fo bann ins Meer fturkete. In eben Diefer Begend tommet auch gum Borfchein der flecken S. Canzan , worben auß einem boben Berg eine groffe Menge Baffers Durch viele Brunnen hervor bricht / und fich unter Die Erden verbirget/fo/ daß man es lange nicht mehr fihet/bif es nach 14. Meilen ben bem Blecken S. Giovanni di Cherlo, wiederum gang hauffig hervor quillet / und eben eine folche Ratur bat / wie ber Timayne Die Balbonful Istria ober Histria . hat

auch verschiedene Cidote / darunter roare das Jaupt Pola, so von denen Colchis, die dem Jusani und der Meden machsogeten / von Altere erbauer voorden. Dieser folgeten nach Aggida, so nach der Beit Justinopolis gebeisjen. Neischium, voorsige Castel nuovo, an dem Glus Arka gelegen / der die Grängen von Italien und Illorien machte. Die Dassign wohnende Wolfer beissen die Intri-

Nun wollen wir auch das eigentlich sogenannte Jealien mit wenigen betrachten/welches wir besterer Ordnung wegen von Gallia Cifalpina unterunterscheiden haben. Das erfie gand hierinnen unt seine Ernunt ober Tuscia, so mischen bent Bluß Macra und der Liber/ wie auch dem Apennismischen Geburge zu ligen kommet.

Broichen Dem Macra Blug und Arno lagen Luna an erft gemelten Bluß / nicht gar weit von bem Meet / und hatte einen portrefflichen Gee Dort und Borgeburg/fo/baf fie bahero nachgehendePorzus Ericius genannt worden Die vornehmften Mars mor, Bruben befanden fich um Diefe Ctabt herum/ nicht weniger lobete Plinius Den Lunenfer Rag / Die man big 100. Pfund fchwer haben fonte / fo groß machte man felbe. Quch erhebte Diefer Author ben Lunenfer- Wein por allen andern bort herum. Dies fer folgete nach Pila, fo auch eine Ctabt / bie nicht weit von dem Auffluß def Arni liget / und ftunde fcon lange por Dem Erojanifchen Rrieg. Muffluf felbit def Arni tame fo bann jum Borichein Portus Pifanus. Etma 3000. Schritt bon Pilis, Lucea tu/ wiefen fich Aqua calida Pifana. Un Dem Geburge Apennino lage furtere Piftorium, und befa fer Oftenwarte Fæinlæ, fo ber Catilinischen Lager balber fich bekandt gemachet. Nabe darben an dem Arno lage Florentia.

Won dem Kluß Arno dis an den Lacum Volsnium kamen an dem Meer zum Worschein voka Volaterrana, an dem Aussich des Lacines; Volaterra aber lage besser segen Witternacht / an dem sechten Use des Klusses innen tieff, n Chal auf einem erhabenen Hügel. Worsest werd is durch versichten Mitterthümer verderrüchet.

Populonia oder Populonium lag auf einem hos hen Borgeburge / fo in das Meer binquis liege / und fan man Diefes Orts Ruinen 3000. Odritt von Der Stadt Plumbino ju feben befommen / welche auß bef erften Berftorung entftanben.

Bernacher wieje fich der Glug Umbro, Rufelle, porjest Bagni di Rofella ; Saturnia, welches Orts Ruinen man borjest nicht weit von Suana, an Dem Rlug Albina fihet.

Gravilez, fo ganblich ju Brunde gegangen/ lag auch nicht an dem Ort / allwo heute Die Ctabt

Corneto ffehet. ottem

Forum Aurelii, Die Stadt Tarquinii; an bem Meer lage Cola, worvon auch bas Borgeburge, Promontorium Cofanum genannt worden.

Dach biefen wiefe fich furtere ber Rluß Marta, fo que Dem Lacu Volfino her floffe. Uber Diefem

See lage Volfinum.

Un Der Cluffanischen Pfügen lage fürtere Clufum , Die uralte Ctabt / fo Def Porfenna Roniglis de Refident gewefen / welcher Die auf Rom verfloffene Tarquinier wieber hinein bringen wolte. Ererftaunete aber uber Die Eugend Def Mutil Soevola, Horatii Coclitis, und Der Jungfer Clalia, fo/ baff er mit benen Romern Friede machte. Sonften ware ben Diefer Stadt auch Def Porfenna Labnrinth.

Riedergangwarts von bar wiefe fich Sena , und beffer gegen Mitternacht Aretium. 3mifchen bem Aretinifth, und Erufinanifthen Gee wiefe fich fur. tere Cortona , fo eine uralte Ctabt ift und bereits bor bem Erojanifchen Rriege fich berühmt gemachet. Dann Die Belasgier eroberten felbige unter ihrem Ruhrer Tracone, und bedienten fich derer gegen Die Umbros. Conften ift ber Erafiminifche Cee auch begwegen zu merchen / bag in bem 2. Dunifchen Rriege

Rriege die Romer bafelbften von bem Sannibal eine groffe Dieberlage gelitten. Und mar unter benen Streitenben ein folder Enfer / fo / baß fie auch bas farce Erbbeben nicht empfanden. Zwijchen eben - Diefem Gee und ber Tiber tommet auch zum Borfchein Perufia, fo auch eine alte Ctabt / die fich roes gen der Eroberung ben der Welt befandt machet/ ba Odavius Augustus L. Antonium, bef Macri Brubern / gwifthen Die Mauren Diefer Ctabt gebracht / und gur Ubergabe gegwungen. Er lieffe gwar ben Antonium ungefrancft vonfich / und fahe bas Unrecht auch ben Goldaten nad/Die Buth aber nahme mehr auß Born ber Gotbaten / Dann beg Subrers willen bermaffen gu/daß fie fo wol die Derus finet/als auch die bornehmfte Romer gu Grunde riche tete / und viele Ritter und Rathe-Derren ben Dem -: Alltar D. Julii Cafaris, wie bas Bieh binfchlachtete. Giner von denen Burgern brachte Reuer in Diefer Stadt auß / flieffe fich bas Schwerdt durch Die Bruft / und fturste fich felbften in die Riammen / Die - burch ben Wind angeblafen / Die gange Gradt in Die Alfchen leate. 11nd also ward alles verbrannt biß auf def Vulcani Tempel. Alleine bute fie fich gleich wieder empor / und hieffe to Dann Augusta Perufia.

Oben/nahe ben Der Tiber-Duellen/ an Diefem

Bluß/ lage deg Plinii Mener- Sot I fi.

Derübtige Heil von Etrunen von der Nolfisnischen See big bin an das Latium hatte noch, vers schiedene Städte / und wiese sich an dem Meer ges gen Niedergang Centumcella, so voriegt Civita Vecahla bessifet / welcher Ort einen Hosen hatte / den

Ptole-

Piolemmus Portum Trajani nannte. Surters zeiget sich Care, des Mezentis Kingliche Residens fol etwas von dem Mere abgelegen : nigleichen Alsium, so voriett Palo heiset / und der Farnesen Meyer-Buth ist. Item Arena, so jusichen dem Mere und dem Lacu sabarto lage.

Awischen der Tiber und dem Kluß Larona kame um Dorschein die Stadt Veii, so auf einem sehr oden Stein-Kelfen lage/ und mit denen Römern einen lang und schweren Krieg führere/ auch von selben 10. mahl belagert worden. In dem Weet laben 10. mahl belagert worden.

ge fürter Fregena,

bir Stadt Surium, fovoriget Suri beiffet und Capena, und bie Stadt Surium, fovoriget Suri beiffet, und Nepete, voriget Nepe, dere Inwohner die Nepetein was ein. Uber die für Stadt nach ficht Camillus felbe belau gerterwolte felber die durch einem Stadt ca eilles felbe belau gerterwolte felber die durch einem Stadt auch eine Verter wert denen Kindre der vornehnigen Leuter inicht annehmen fouter liefe durch die felber die einem Verri ther wie der dass im mit Ruthen bauen. Wordung die Inwohner dem verter die der die der Robert und die Robert die der Robert d

Ummera, word von Mitternacht durch das Abriacische Meer, von Morgen durch den Fins Es, von Mittag durch den Nar i und von Niedera gang durch die Liber begrännet i und durch dent Apeaninum in 2. Cheile zerheilet.

Uber bem Apennino an bem Meet lage Ariminum , fo feinen Nahmen von bem gleich benahmten

Fluß bekommen.

Pilaurum, porjeht Pelaro, an bem gleichete, nahmten Bluf gelegen. Fanum Fortung, vorfieht Fano, beret Inwohner Fanedres hieffen. Sens Gallica , so von benen Senonibus Gallis , an dem Flus Miso erbauet worden / und vorjegt Sinigaglia helf fct. Endlichen lässe tich auch sehen die Stadt Efis , an dem gleich-benahmten Flus.

Mitten in Umbria über bem Apennino lage Safina, vorjett Sarfena, an bem gluß Sapi, und

mar befPlauti Batterland.

urbinum, so von bem Juss Metauro, auch Metauros ganant worben. Deute heisst vollender Det Cale Durante, und ist der Scheden von Urbino. Ein anders Urbinum sag auch zwischen des grien Hortense begenachnt worben. Dien und best gesten Hortense begenachnt worben. Dien nie genennet worben. Seniaum, vorjest Seniao, in dem Thal des Apennini gelegen. Petra Perusa ist eine Thal des Apennini gelegen. Petra Perusa ist eine Schal des Genenachnes worden. Seniaum, vorjest Seniao, in dem Thal des Apennini gelegen. Petra Perusa ist eine Schal dem Ernsten und gehöret zur Jaminis schem Ernsten.

Differe des Apennial Tame zum Wortschaften an an der Liber / so um Unterscheid des ersten film Tiberinam beygenahmt worden / umd lage nicht weit von des Pilmi Broper-Dof. Zuweium, vorjekt Angubio, lage an dem vennino, nahe ben Titerno. Dass es aber vorzielten nicht an dem Ort geschaften / von man es vorziekt sibert erhellet auf dem Ruinen der Lempel und des Schau-Plages/sond

weit von bar ine Auge fallen.

Adium, porjett Afid, so and eine Stabt-Hispella ober Hilpellum, vorjett lipello. Für etes kommet an dem Jiuf Tinda jum Mossichen kulgindum, so vorjett kulgino beisse. Item Mevanda, vorjett Bavgna, von der befre Mittagwarts liget weiters Tudertum oder Tuder, vorjett Tod. Todi , worvon bie Inwohner Tuderces genannt worden.

Ameria, borjest Amelia, fo auch eine Stabt. Interamnium . poricht Terani , fo an bem Gluß Nare ju ligen fommet / Der es unifileffet / auf Der ans bern Seiten lage Narnia auf einem jaben Berg. Allhier lieffe Ranfer Augustus grifthen 2. Bergen eine Bructen bauen / berer Gewotber fehr boch was ten / und fibet man Die Ruinen Diefet Brucken ans norfs.

Bu aufferst Mittagwarte zeiget sich fürters Oericoli oder Occiculum, an der Sabiner Gran ben; bas heutige Otricoli liget einen ziemlichen Beg von Der Liber ab / nahe ben Diefes Bluffes Be. flaad aber in einer breiten Weite fibet man viele Rudera von verschiebenen groffen Bebauben / wore auf man fchieff t/bag Dafelbften bas alte Ocriculum

gelegen haben muffe.

Beffer Aufgangwarts kommet jum Borichein Nuceria Camellaria bengenahmt / in der Glammisichen Straffen ben Dem Durchgang beff Apenning

gelegen / porjett heiffet Der Ort Nocera.

Forum Flaminii , liget swifden Nuceria und Fulginio, morben Gallus und Volusianus umfamen/ als fie wiber Emilianum inMoelia etwas vorhatten/ bie Brucken / worauf fie getobtet worden / hieffe nachgehende Pons Sanguinarius. Spoletium, bots jest Spoleti, erwiefe feine Ctarce bem Sannibal genugfam / Dann ale felbiger von bem Trafiminer Gee tame / und Diefen Ort belagerte / ward er mit einer groffen Dieberlage gurucke gewiefen / und ere fahe auf Der Macht einer einzigen Stadt genugfam/ wie machtig Die Stadt Rom mare. CameCamerino, porjegt auth Camerino, lage an denen Grangen der Picener / und hieffen derer Inmohner Camertes.

Die Sabini lagen Mittagwarts unter benen Umbris, und wurden von der Siber dem Nare/und

Aniene bearantet.

Die auserste Stadt Mitternachtwarts war Nursta, vorlet Norica, und hatte diese die Bette Ausers, vorlet Norica, und hatte diese die Bette Geber der Verlassander vor Verlassander vor Verlassander vor Verlassander vor Verlassen die Beschaft der Verlassen vor Verlassen der Verlassen d

Sleich Darben liget Der Lacus Velinus, worinnen ein Holf geworffen / mit einer steinernen Nith

ben umgogen wird.

Butters fame Amiternum, darvon man die Spur-Zeichen ben Aquila noch fehen fan. Son fein verherlichte diesen Ort Ceispus Salustius, als welcher hier ein Jahr nach dem Cacullo, o su Vernan diese Welter die die de geochten worden Weltschaft welchen Salustius die Cures, word das Numa Pompilius und T. Tatus berstammeten.

Item Nomeatum, so von Ereto übet die.
1000. Schrift weit ablage. Antemoz lage zwischen der Nomentanische und iburtinischen Straß

fen / an bem lincten Ufer bef Anienis.

Fidenz, in dem 12.Jahr deß Adnfern Tibevii geschahe eine traurbare Begebnüß allda / indem ein Amphitheatrum, alle das Jolet denen Gedtern Allahe

Digitized by Google

susabe / einsiele / und über die 50000.Menschen zers schmetterte.

Der sogenannte Mons Sacer, über bem Aluf Aniene, fame auch bierinnen gum Dorschein / wortauf das gemeine Bold fich jezuweilen begabe. Wiewolen andere biesen untern Ebeil zu dem Latio techneten / nachem jezuweilen vorgien die Sabi net ober Romaner möchtiger waren.

Gegen Aufgang grangeten mit benen Sabinis und Umbris die Picentes , und wohnten diese

mifchen benen Gluffen Afi und Aterno.

Deret Land hieffe sonsten auch Picenum. Die an dem Met gelegene Städte waren Ancona, so von Denne Spracussanen erbauet worden in intente sie sich der Lyrannen deß Dionysti entzogen. Firmum Picenum, item Truentum, an dem Außfluß bet Truent gelegen / so sonsten auch Truentinum Castrum besistet.

Mitten im Lande Fommet fürters an dem Istule mo beiffet. Tollentinum, so and dem Beltadte def Fluforis liget / und vorjekt Tollentinum, so and dem Beltadte def Fluforis liget / und vorjekt Tollentine genant with. Actulum, Piecum beggenahmt/ vorjekt Afcoli. Istem ein anders Interamnium, so von der Umbrorum Stadt unterscheiden ist. Hadria der Artis, vorjekt Arti, so zwischen in dem Duget zu ligen fommet. Nächst und der Vastrande und Matrino auf einem Duget zu ligen fommet.

31, von dem Gluß Marino an Mittagwarts bis an den Arernum, in ihren unbekandten Städten. Uber Dem Arerno folgten die Marucial, derer Städten. Teate trage , die vorjegt Tieit und Chieri hoffet. Zum Zeiten Neconis geschahe in dem Leatinet Befilde ein merckemurdiges Wunder / indem ein Oliven, Bald über Die frene Straffen hinuber tas me / Da berentgegen Die Relber Den Ort Diefes 203al. bes einnahmen. Diefer Nachbarn waren fo bann Die Briignt , fo Sulmonem, beg Ovidii Batterland befaffen / fie lage groifchen groepen Gluffen / Die von Dar vereinbart in Den Aternum flieffen / Dabero fie Ovidius jum öfftern gelidum, humidum, &c. nens net. Diefe Stadt lieffe Sylla in bem Burger, Rrieg gerftoren. Weiter mare Dafelbften gu feben Corfinium, fo rechter Sand bef Aterni 3000. Schritt pon felbem / und bald eben fo weit von Sulmone las ge / allwo man biefer alten Stadt Ruinen annoch fibet. Sie wurde von benen Stalianifchen Bol cfern Arxbelli, ingleichem Italicum und Sociale ges nannt.

Mit biesen grangeten Niedergangwarts die Manar. Das Squies Volles Volles vare Marvubium, vorjest Morrea. Dieser solgen und Alda Fuccatia. Die Jimpohner derer waren Aldense genannt weien num diese Zeit mitten im Ande lage sauch gut verwahret wares als bedienten sich die Nomer derer gum dieser als einer Gefängnüßt. Und sein Sydnar, der Numierer als einer Gefängnüßt. Und sein Sydnar, der Numierer Adingssellen, der Market und seiner Gefängnüßt. Und Schaften wir der Angelen und der Schaften und der Mittellen der Mittellen und der Schaften der Mittellen und der die seiner Gefänglich und der biebet in Wersichen die Statt und der Mittellen der Mi

Begen biefe wohnten Niebergangwarts bie Beat, unter felben thate fich bervor Algidum, auf bem gleichbenahmen Berge und Bald geleget, und die Stadt Corbio. so nächst an Algido sage-

Digitized by Google

Item Cliternum; Carfeoli ober Carfula, vorjest Arfuli, ift eine an bem Aniene gelegene Stadt / alle mo die Romer die vorschiffen Gefangenen verwahrten. Sublaqueum, bekame ben Rahmen von denen 3. Seen / die der Anio in die Liber fibrte.

Es robinte aber auch ein Theil vorzerroehnten Latit, dahero sibet man daß die Augi auch unter Die alten Latier mit gezehlet worden dah du unter Die alten Latier mit gezehlet worden dah dei bei felle ab dige auch Auguani, Aquicoli und Aquiculani, Mober sie aber ihren Ursprung genommen / ist ungewosse.

Die Latiet tieben anfänglichen bie Sieulos auß dem jemigen Lande / lo gwischen dem Kinß Marium Aaisenelage / das hernachet an die Sadioos kame / und nannten solches Latium, wie lang doch besterften zich in das Latium gwischen die Kadiner von dar vertrieben worden / nahmen sieden dach von dar der vertrieben worden / nahmen siede Kand über dem Aniene ein / und nannten es das kand über dem Aniene ein / und nannten es den je kand in dem Andemen Latium Grechen und der kommen der vertrieben der vertrie

Das Saupt defi alten Latti war zu allen Zeiten Bom / 6 von benn Aborzigialdus die vorhero Genorrii geheissen/ ale sie aus Griechenland in Italen fannen zebauer/und von de fases Nachfommingen vernehet ward. Ei ist vor eine Kinigin, der Effadte / und vor das Jaupt und Behersschein der gangen Belt gehiften worden.

4

Diefer folgete fürter nach Laurentum, fo vorjett Paterno heiffet. Dicht weit barvon lage ber gorbeer Sain / nachft ber Eiber an Dem Meer. Go fam auch jum Borfchein Oftia , fo von Anco Marrio etlicher Mennung nach erbauet worben. tiges Tage liget Diefer Ort ben Die 3000. Schritt von dem Geftaad ab / allro fich die Ciber frummet/ und fibet man noch berfchiedenes altes Mauers werce Dafelbften. Lavinium, nachft Dem Meer gelegen / fo vorjent Patricia beiffet. Es tam ben bem Urfprung bef Numicii auf eben bem Sugel/ morauf man borjett S. Petronellen Tempel fibet / jum Bote ichein. In dem Blug Numicio fam Aneas um/ einen Tempel aufrichtete / und ihne ben Tempel Dei Indigeris nannte. Die Urquelle gebachten gluffes Numicii, und Die Sohte / worauß er floffe / war ber Anna Perenna gewibmet.

Ardea, war der Rutilorum Haupte Ort. Antum, vorjekt Netuno, der Volkorum Gees haften allwoher die Roften anzim – der vordrere Heile der Schiffe auf dem Roften für Arter der Schiffe auf dem Roften für Arter der Roften der Warter der Roften der

Promontorium Circeium lage.

Mitten im Lande lagen fürtere Bouille "und filde ware der Erreiffen in derer Befilde ware der Erreiffen Bald/ und Lucus Dianz Aricinz "und dieser Dianen-Bald diesse siehes auch Lucus Egerie, von der Aymehen Egeria, so des Numz Speidenachten sein seinen sonn für Numz Speidenachten seiner sein.

Tres Taberna, und Forum Appli , lagen an

Digitized by Google

eben dieset Strassen. Lincks / nåchst dieser / kane ymm Worschein Alba Longs. so vor Erbanung der Srabt Kom der vornehmste Ort gewesen / sie lage an dem Ostlichen Gestade des Gees Albani auf des nen Adaeln / die mitten swischen dem Berg und biesem Gee zu sehen. Die Stadt Velitze lag uns ten am Berg.

Apirtere famen Cora, und rechter Sand der Eppischen Straffen liessen sich sehne Corioli; Laaurium, soveriet Cira Lavina, ober nach andern Civita della Vigna sept solle; iber Arcina und dem Dianen-Abad an nocymetter Straffen. M. Aurelius Anconius Pius. der Adhert, ward dep biefe Stadt auf dem Lanuvinischen Meder. Des gedobten. Beiseben diese Stadt nach in Lenn Land der Bennumischen und den Lenn Land der Bennumischen Des der der der der der der der ten. Beiseben diese Stadt nach auch in Lenn

pel und Sain Junonis Sofpitæ.

Suella Pomeria, jum Unterfcheib Suella Auruncz alfo genannt / lage um Cora. Norba, fo tu Plinii Zeiten fchon in ihren Ruinen lage. Oberhalb Romlage Collatia, Tulculum, fo vorjett Fralcati beiffet / mit benen angenehmften Menerepen beg Ciceronis, Luculli und anderer. Diefes Tufculum lage etwa 12000 Schritt von Rom ab/ gegen Aufgang über Lanuvium und Aricam binguf : Deft Ciceronis Tufculanum aber mare gu fehen/ mo bors iest bas Rlofter S. Maria di Grotta Ferrata liget. Gabii fame mifchen Pranefte und Rom / auf Der Præneftinifden Straffen jum Borfchein. Tibur, borjest Tivoli , an bem Blug Aniene gelegen / mas thet fich infonderheit beruhmt burch ben Herculs Tempel / und Die annehmliche Belegenheit / Die Der Blug Anio burch feine Abfalle machet . Sierum waren Die Meper-Sofe Deg Manlii Vopilei, Villa Tiburtina genannt/ und des Hadriani, &c. Pranelle, vorjekt Pilakrina, eine auf einem hoben Berg gebegene Stadt so von der und Kant belt verderen der je prangete mit dem Tempel Fortuna Primigenia. Und so viel von dem alten Latio.

In dem neuen Latio tame jum Dorschein Taracina, so vorzeiten Anxus bieses vor dem einem Taracina, so vorzeiten Anxus bieses vor dem einem Edulaten Bergerbauet / worauf man annoch große vierechtele Ruinen sibet. Alleine sumd auch ein Edell diese Stadt unten am Berg in der Ricket / wo vorzeit Terracina stehet / wie Liviu wid / und lage auf eine wentelem Barg sohner Zweise de keine Stadt und Dassen vorzeit on ein Dorgebürg / Stadt und Dassen vorzeit und bonsten auch vorzeiten einen Dassen dasset und bonsten auch Vorzeiten einen Dassen dasset und bonsten auch Vorzeiten einen Dassen dasset und benzeiten und Portein 2016 (Ererania Mitter in diesem Begiert lage best Gierenalia Mendel-Sydeber von Herenaliam und Popilium, im 6.4 Aghe seines Alteres bingerichtet.

Minturam lag am Bluß Liri, der die Grangen von Campanien machete. Privernum, tvorvon man aber nur noch die Ruinen sehen fan. Fundi, lage nachst dem Lacu Fundano, und hiesse das Beld

bort herum Ager Cacubus.

Weiter von ben Mer lage Anagnia bie Saleiter von ben Mere lage Anagnia bie Deutscheicht ber Hernicorum, item Alarium, Verule, Signia, Forentinum, Fregelle, Fabrateria, &c. Item Arpinum, eine alte Stabt sallto Cliero von feiner Wutter Helvia gebohren worden. Atina, lage bey der Urquelle des Ilmsted Melhis, bey

Digitized by Google

ben dem Berg Apennino, auf einem erhabenen Dugel sund vonre eine alte Stadt der Boliciet. Calonum, jage auf dem Berg worunter gleich des M. Teranti Meyer. Hof gewesen. Aquinum, so vorjete ein schlecht Ort ist. Der noch übrigen Ort Afrie halber au geschweigen.

Mas die Wilderbetriff / fo fich im Leifo aufghalten / fo waren folde die Letial . Hernici , Volici, Ausone, Kunli, wiewoolen die Ausone aufauffer diesem Lande / in Nieders-Italien fich niedergkalfen / fo defroegen vor Alter Ausonia fig en annt woorden. Die Volici aber / die fehr mächtig/

befaffen fehr viele Stabte und Derter.

Campania erstreckte sich von dem neuen Lato an big gegen die Picentinos grosschen Samaio und dem Meer. In selbigem unu sage Volturanum die Eriadt innd der Flust und siese sie der die beschen geschieden der Studen der die beschieden der die Studen der die der die und die Studen der die der die die und die Studen der die der die beihe vorjest la Torre di Lauria, sie sag an dem Aussigus die Glusse Lieren. Und liese der stee bende Scipio allhier nachfolgende Wort auf sein Brad seen: Ingrata parria ne ossa quidem mea Andear.

Micht weit von Literao ware des Scipionis Reper-Hof/ worinnen vorzeiten dessen Michae zu sehen ware. Cums. Jage zwischen dem Alderussischen des Die Literao, an dem Gestadel der Better Reliquisch des Drie man noch sehen kan: Sie ware wegland eine seite Gadt/ und hatte Sydilla dazielisten ihre Alderung/ die daher auch Camana beggenacht worden.

Milenum, porjett Monte Milens, mare mens

land ein Safen ber Romifchen Schiff-Blotte in bem untern Meet /es war auch ein Borgeburge. Ben Diefem Safen ftunde auch eine berühmte Stadt von gleichem Dahmen / berer Rudera man auch noch heute fchauen fan / mit noch etlichen Erummern von einem Schau- Dlag/den Die Saracenen gerftbret. Baje, bie Luft ber Romer / mard verherzlichet burch Die warme Quellen, Die in groffer Ungabl allbier berpor fliegen. Diefen folgete nach bafelbiten ber Laeus Lucrinus und Avernus, morpon der Avernus porjekt noch zu sehen / ber Lucrinus aber ift burch bie viele Afchen gank außgefüllet worden. Der Sinus, wo Bajæ ftunde / hieffe Sinus Bajanus , morben ber Unmuth volle Meyer Dof beg Horrentii, nebit bem fconen Bifch Leich jum Borfchein tame.

Puteoli, porjest Puzzuolo, mare der berühmtes fle Gee Port von gang Stalien / Dabero befame ber gange Sinus , fo porjegt Neapolitanus beiffet/ ben Bennahmen / und hieffe Cumanus,

Bwifthen bem Berge Gauro und erffgebachter Stadt mare Def Ciceronis Mener, Buth / Puteolanum genannt / bas er nachgehende Academiam hieffe / und ware felbiges mit einem Safen und Wald verfehen.

Neapolis, fo vorhero Parthenope geheiffen/ hats te einen berühmten See-Safen / weßwegen felbigen

auch hannibal einnahme. Quf ber andern Seiten Neapolis , über bem

Rluf Sebetho, lieffe fich Palapolis feben/ in welcher Stadt man def Virgilii Monument und Grabmahl fchquete / wie Statius fchreibet.

Herculaneum, lage nicht weit von hier / und beiffet porjest Torre de Greco. Pompeji, porjest Scafati.

Scafat, so ein wenig weiter von bem Meet ablage. Allsie batte Cicero noch einDeter Guttle Ponnejanum genannt. Un diesem Beslaade machte sich 
auch sorchten der Geuersspenche Zerg Veierne, 
Nicht weit von der veiersspenche Zerg Veierne, 
Nicht weit von der wiese sich der sein der 
keisel der Campania, an den Men Weter bon den 
sierais, die sich um diesen Der sollen ausgehalten baden Vahmen befommen. Sonsten nachen 
sich die Stade in Düger ihre vortresslichen 
Ruemannischen Düger ihres vortresslichen 
Ruemannischen Düger ihres werterschieden 
Ruemannischen Vahren sein werden 
ger zu merden Vahr Fonnonrorium Minerum, so 
Campanien von dem Lande der Picentinorum sichelen.

Mitten in Campanien läste sich sehen das Faternische Feld / Ager Faleraus, darvoir der jeholt Leinische Feld ist der Massiens heistet / und sich seines vortressischen Weines haber verherzlichet. Micht weit von hier sien auch der Berg Callicala, und das Held ist der Stellatis, zwischen dem Valeurso und savone, derer in des Hannlold Krieg zum össtere gedacht wird. Die Haupt-Stadt Capua, so von benen Tuleis erbauet worden / und de Nom seldsten gleich ihm notter / aber darber genichter wurder und siehe man die Kninen 2000. Schrift von Neu-Capua.

Casilinum, vorjest Neu Capua, siget an dem Aug Valtumo, als felbige von Hannibal fart bedagert ward b, biete sie die Belagerung standbasst auß ob gleich der Hunger darinnen so febr ymahme / daß man die Krucht bald nicht mehr bezahlen fonte / wie sie aber rulaiter tworden / weiß man nicht gewiß zu sagen.

Calatia, porjett Cajazzo, fo eine uralte Stadt

Cales , auch eine Stadt / allwoher ber Begird bort berum Ager Calenus genannt worden. Dort berum ragete gleichermaffen bervor ber Berg Tifata, an welchem bie Ctabt Caferra jum Borfchein fa me. gurterbin jeigete fich Sidicinium ober Teanum, porjett Toano, fo pon benen Sidicinis ben Mahmen befommen / fie lage in ber Lateinischen Straffen nicht weit von ber Lateiner Grangen.

Sueffa Aurunca, porjett Seffa, nicht gar meit pon ber Auruncorum Granten gelegen. Venefrum, porjett Venefri , fo Die aufferfte Ctabt von Campanien Mitternachtwarts ware / und an dent Vulturno lage. Acerra, fo biefen Mahmen noch jes gunber führet / lage an bem gluß Clanio , fo fonfien auch Liternus heiffet. Atella, borjest Averla, fo mitten mifchen Capua und Neapolis lage. ben welcher Ctabt Augustus Cafar farbe/ift vorjett bald gang eingegangen. Nuceria, Conftantina ben genahmet/ fo uber bem Vefuvio in einem Thal/ bas Der Sarmus Durchflieffet / liget.

In Die Campanos flieffen Die Proentint, und erftrecten fich bif an ben gluß Silarum bin. Git Theil der Picentio , wurde von benen Romern von bem obern Meer hieher gebracht. Derer Ctabte maren Salernum , vorjegt Salerno , fie lage menland weit vom Meer auf denen Bergen / die über der jo gigen Stadt zu sehen; item Piccacia. Diesen folgte nach Sambum, worvon die In-

mohner Samnices hieffen. Es lag aber grifthen ber nen Volicis, Pelignis, Campanis, Apulis und Lucanis. Die vornehmfte Ctabre barinnen maren Tifernum, fo eine Ctabt und Rluß ift; item Treventinum an benen Grangen ber Frentangrum,

Gurtereian bem Berg Apennino ben ber Uhr. Quellen bef Triferni tame jum Borfchein Dic Stabt Bovianum, wenland bas Saupt der Camniten/von fehr groffem Reichthum / worauf C. Petilius Dictator , als er den Ort erobert / fo groffe Beuthe/ als auf gang Samoio mit fich juructe gebracht. Rure ters wiefe fich die Stadt Alernia auch um benApenninus, lincte an bef Vulturni Geftad / fie beiffet por. jest Ifernia. Beffer Mittagwarte lagen Alifæ, eie ne Stadt unter Elernia, nahe ben bem Vulturno. Telefia , fo ben bem Bufammen-Bluf bef Vulturni und Sabati lage. Beneventum , fo borher Maleventum hieffe / lage gwischen bem Zufammen-Rluß bef Sabati und Caloris. Claudium lage an benen Granten Campaniens / an Der Apianifchen Strafe fen / und gleich daran lieffen fich feben die fogenanne ten Furculæ Caudinæ, fo Durch ber Romer Schmach fich befandt gemacht haben. Satricula, fo an Came panien lage. Der übrigen Derter / fo Diefe Dols der noch erobert / ju gefchweigen.

An dem Samnio, am obern Meer liessen sich ob dam sehen die Faranau, so übren Nachmen der missen Frentone besonment ihre Eddote nun waren Anxanum, so nicht gar weit von dem sinche Bestade best sagri jum Wortestein kame. Woriest beisset der Ort Lanzano. Histonium, woriest Gualie d'Amone, lage an dem Quissub bei Trini. Latanum, sortotter. Jonde un bem Tiferno (aut.)

Aufgangwarte grankten mit diefen die Hir Pini, und waren derer Stabte Abelliaum, an dem fluff Sabato gelegen / Callifæ, Rufrium, Item die See Amp fanctus, fo einen übeln Schwefel Die flank Rancf außdunpstet. Taurasium, rechter Hand des Flusses Aquilonia, so ein flein Ort / item die Stadt Ken, so vorjest Troja beisset/an dem Blus Ausdo gelegen.

APULIA. Meben benen Frentania, Sammiten und Hirpinia, watern die Apulia, beret Land Apulia biesse vond sich von dem Gligs Frentone big an den Unfang des Advictischen Meer hin erstreckte. Man theilte selbessin a. Eheile. Der erste war Dann a., so donn Frentone big and den Aussaum finlage.

Der 2. Pheil von der/nemlichen bis an Brandefium und Tarentum, bieffe Peucetia, dessen bei Perdeiaul bewohnten. Das übrige unter der Gorm einer Jalde Justil bewohnten die Messani, und war der 3-cheil. Alleine nannte man Messaniam bernacher Calabriam, die Imwohnter aber biesen Calabriam, die Imwohnter aber um den Arentinischen See-Schoß berum wate so dann das Land bersalentinorum. Das eigentliche sogenannte Apulia aber lage gwoschen bent Frentanis und Estaben.

Die berühmten Städte in Apolla maren Teaaum Apulum, so aber bermahlen nur in etsiden wie migen Mauren bestehet, und Civiate heisfelt. Gerion, vorsets Tragonara, sipontum, vorsets Sipono, an bem Mußfuß beß Gerball gelegen. Luceria, vorsetz Lucera unter Teano Mittaewarts gelegen. Pompelus, in dem Rrieg wider Calarena, etwohlte sigb biefen Ort als einen Sig beß Kriegen.

Æquulanum, vorjest Troja, wiewolen etliche einer andern Mennung destwegen senn. A pi, dar von man die Aussen den des Stadt Foggia sistet/ sie lage an dem Flus Cerbalo, hiesse ansange Lampe,

hernachet Agros Hippium. Dald Argurippa, und undlichen Arpil. Alculum Apulum, votjetk Accoli, liget nicht vott von deminichen lijer des Audil. Sep diesem Dri stritten Curius und Fabrichus, die Burgetunessier mit Pyrrho glücklichen. Venosa, so des Stritten Curius und Fabrichus, die des Horatu halber berühmt ist. Borjetk Acirenza. Canosum, jetk Canosa, an dem Gestad des Ausids gestgen. Canosa, so sich durch der Könner Kiederlage bestamts gemachet. Woriest besisch dieser Drit Canoa. Salapia, derer Rudera man moch zwischen Dem Salapiai, derer Rudera man moch zwischen Dem Salapiai, derer Rudera man moch zwischen Keufer. Rudi. der Rudius füller stere und dem Ausischen Stere Rudera man web zwischen der Aratum, jest Bari, und Egnatia, porjets Torre d'Anazzo.

InCALABRIA famen jum Borfchein Brundufium , fo einen vortrefflichen Safen bat / worauß man in Griechenland fchiffen fan. Seutiges Cae ges heiffet Diefer Ort Brindifi. Hydruntum , bots jest Otranto, fo queb einen Safen hatte / worvon man gang leicht in Griechenland tommen fonte. Caftrum Minerva, borjest Caftro; Callipolis ift jo viel als Cconftatt / fo an Dem Sinu Tarentino las Tarentum , porjett Taranto. Cie hatte wepland einen fchonen Safen / und gut befeftigtes Colof / anben auch ein gierliches Gymnalium, Marct / und Coloflum Jovis, fo nach bem ju ithodie Der grofte mare. Gedoch jerftorten die Inwohener biefe Stadt burch Echwelgeren und Wolluld bann man feprete bafelbften bald mehr Sefte Des Sahrs / als Der gemeinen Lage maren, Neritum oder Neretum, porjett Nardo; Alexium, porjett Lezze, und nachft diefer Rhudia, fo burch Den En-Lucanium perabelt morben.

Lucania ward durch die Fluffe Laum und Sybarim begränget / darvon dieser in dem Siau Tarentino, und jener nächst dem untern Meer zum Borschein kame.

Die an bem Beftab gelegene Stabte maren Pæftum . von benen Briechen Pofidonia genannt/ an bem Bluß Salfo. Gie ligt nun in benen Rui-Velia, porjett Pilcotta, fo porgeiten einen fcbonen Meer- Safen hatte. Buxentum, porjett Diefen folgte furter nach Metapontum , porjest Torre di Mare. Allorten foll Pythagoras gestorben fenn / und fein Grabmahl gehabt Diefer Mann ward fo hoch gehalten/Daß fie auß feinem Sauf einen Tempel machten / und ibn ale einen Gott verehrten. Heraclea , fo pore hero Siris geheiffen/liget nun in benen Rufnen. Sybaris, fo eine fehr machtige und beruhmte Stadt gemefen / hieffe porhero Thurii, und hernacher Copia ; Grumentum, borjett Clarimonte. Ben Dies fer Stadt ftritte T. Sempronius mit Hannone febr glucflichen.

Potentia , porjest Potenza , fo nicht weit von

bem Buß bef Berges Apennini lage.

Denen Lucanis folgten nach die Brutti, fo ben auffersten Wincfel Italiens ben bem Freto Siculo inne hatten.

Die an dem Meer Niedergangwarts gelegene Ctabte waren Cerlli. so vorjett Circlla seisser; Clampetia, die Stadt; Tensa doer Templa, so micht weit von Toree Loppa lage, sonsten ware das Ienefeissische Erg und der Abein vor andern bestühnt.

Terina, porjest Nocera, fo auch am Meer lage!

allmoher der Sinus Terinæus feinen Nahmen betoms men / heutiges Lages aber heiffet er Golfo di S. Eufemia. Lametia , ober auch Lametus, fo ben Dah. men von dem Blug Lameto befommen. 23on dies fer Stadt hieffe auch jener groffe Sinus vor Alters

Lametinus.

Scyllaum , fo an dem Gelfen Scylla lage. Uber bem Freto wiefe fich Rhegium , porjett Reggio. Dortherum fahe man auch das Promontorium Zephyrium , und nach felbem folgte die beruhmte Stadt Loeri Epyzephyri, fo von dem Borgebure ge Den Rahmen ber erhalten. Man halt barvor Daf Die Locrenfer guerft geschriebene Befege gebraucht haben / Die Zaleueus gemacht. Caulonia, porjet Caftel veteri, lage gwifthen Dem Rlug Sagro und Dem Promontorio Concinto, Sevlacium, por jest Squillaci.

Won bar an folgen bie bren Worgeburg ber Ia. pygum , Die inegemein Capo delle Caltelle , Capo

Rizzoto, und Capo della nave beiffen.

Das Promontorium Lacinium machte fich burch ben Tempel Junonis Lacinia beruhmt. Ungefahr 6000. Schritt von bem fano Junonis Laciniz fols gete Croton ober Croto , eine ehebeffen berühmte Stadt / Die Der Rluf Elarus burchfloffe / ba er boch bernacher neben benen Mauren binlieffe. Orte Befundheit ward gar ju einem Spruchwort/ und fagte man Sanior Crotone. Bon bar uhre fammete Milo , ber fich burch feine groffe Stirce befandt gemachet / und mabite ber berühmte Mah: ler Der Zenxis denen Imwohnern / nebft andern ichbinen Wercken/ auch die Venus. Besonders aber mthielte fich der Pythagoras ju Crotone lange / und brachte 8 2

brachte bie Erotonienser zu einem Sugendhaffter Leben.

Undem Auffluß best Alais lage Portus Croto niensis, Rucianum, volyeth Rollane; Jettem Con fentia, votzeiten der Haupt-Ort der Brutiorum Micht weniger ware ehbersen auch mächtig die Erabt Hipponium, die sonien auch wächtig die eine von dem Mömern genannt worden / vorfert ward hir Nächne Hippo.

Lind also haben wir bisher die vornehmster Schäre von Italien besehen/ weiten aber übrigens bie Griechen dalb das gange Land an bem Meer mit ihren Colonien aus Griechenland angesüllet haben/als wurde bieses Jand nehs Geitlen / Magus Grezie genannt / und bliebe diese Nahme lange Zeit/ bis endlichen allein dieser untere Theil sol-

Machinen bekame.
Mas die Fleinern Insuln / so zu Italien gehören / betrifft / so ligen bald alle in dem Tyrrheni-

ren/bettiff/ /0 ligen bald alle in bem lyrkeenchen Meet- und ettige wenige in bem Birtaifighen. Unter Tafeia fommen um Norfdein IIva dore Achalia, wo sorigif Porto Longoneiff; gleich unter Diefer lieget Planaria, und bester gegen dem Lanbe zu Planasia, alltwossin Augustus Agrippam seiner Entst gebracht.

Unter dem Gestade deß Latil Campanien gu/ läßt sich seben die Insul Pontia, allwohin Flavia Domitilla, eine auß hohem Stammen entsproffene Shristin, ins Stend verwiesen wurde.

Die Insul Pandataria ist ungebauet / und liget n dem Puccolanischen Meer Goof / allwohn Augustus seine Juliam , und Tiderius seine Connu-Agrippinam verwissen. Phythecus siget auch DortMir wollen uns aber zu benen größern Infulu wenden / und zuerst Scielien beschauen / die von ihren Inwohnern / denen Sicanis, auch Sicanis, und von der dreichten John / der denen dregen Wergebürgen Trisacris genannt worden. Diese der Porgebürge aber waren Pachynum, boriest Capo Paliaro, so gegen Weicedenland bin sischt istlydeum, soggen Ärsica hinschauet / und Pelorum, vorjest Faro, welches gegen Italien liget/und von dem dasselbstigen Freso beneget wird. Dieses sissen zu zum sehrenden dem die stelle und Charyddis zum Nortschein sommen. Und liegt der Zeisen Seylla Mitternachtwarts / Charyddis aber das Prischelweis Mier zeuen Mittaa.

Zwischen dem Norgeburg Peloro und Pachyno liget Messanaso vorhero der Romischen Burger wes gen/ Die sich Mamerrinos nannten/ Zanale hiese /

poriest beiffet fie Meffina.

Nach diesem liesse fich seben Chaleidieus Mons; beffer herunterwarts folgete Tauromenium, eine mit einem Jafen guteversehene Schalt / bep welcher das Meer die Stucker der zerscheiterten Schiffe / so von der Charybdi verschlungen worden / wieder bon fich gabe. Borbero hieffe Diefer Ort Naxos, anjest aber Taormina. Bleich Darunter lieffe fict feben ber Rluß Afines , gleich gegen bem Berc Atna uber / Der fich burch fein geuer-fpepen Durct verfdiedene traurbare Befdichten mehr bann guviel befandt gemachet. Auf ber Seiten Diefes Berges funde die Stadt Bena, fo vorhero Inella geheif: fen. Und an dem Meer tamen jum Borfcbein Die Scopuli Cyclopum , und Portus Ulyfis. Diefer folgete furter nach Catana, eine alte Stabt / allroc Amphinomus und Anapias fich burch ihre fonder bare grommfeit febr berühmt gemachet / indeme fie ben Entjundung beg Atna ihre alte Eltern auf ihren Schultern berauß getragen / und bem Ber-Derben auß dem Rachen gezogen.

Murganium lage nicht weit bon bem Muffluf

Def Strohme Simothi.

Beffer hineinwarte lage Hybla major, und an bem Buß bef Etnæ Centuripa , beffer herunter: warts fabe man bie Gluffe Simæthum, Erycen und Veriam , nach felben folgte Leontium , morben fict Die Campi Leontini weit außbreiteten; fonften bief fen felbige auch Læftrigonii von benen alten 2361 cfern / Denen Læftrigonibus. Allborten floffe bei Mylas, und beffer unten lieffe fich feben Die Stadt Megara, fo vorhero Hybla hieffe. Und gleich Dar: ben zeigete fich ber Sinus Megarenfis, in ben ber Rluf Alabus fich fturgete. Ben benen Uhrquellen Diefet Sluffes fahe man Die Hyblaos colles, fo febr reich an Thymo und Sonig waren. Taplus, Die Salbein ful und Stadt. Diefer folgete nach Die Stadt Sy. racula , ein vortrefflicher und Roniglicher / mit vielen len Castellen und Häsen verwahrter Ort. Die bengelegen Install und Heil der Stadt Orrygia, rotese das Schlöß der Stadt und den Brunnen Arethuse. Dieser großen Stadt umsam bielte 22. Mielen und eine fable in sich. Die Höhmet des lagerten ise in dem ersten Punsichen Krieg 3. Jahr lang / doch wurde sie durch des Archimeelis Wumder-Kunst desendiert endlichen aber eroberte sie M. Marcellus, da Archimeeles sonder Wissin ums Fanne.

Mitten zwischen Syracusa und Pachyno lag Elozum die Stadt und Schloß Neetum, und ans dere.

Awischen dem Promontorio Pachino und Lilybeo tame num Dorschein Portus Odisse, item die
Gadt Camarena; sinter Gela. der gluß und Stadt,
altwo auch die Campi Geloi lagen. Diesen solacte
nach der Himera, so einer der größen Bluß in Sicislien ist. Item Agrigentum, die voortressiede der
bele Gtodt; Heradea, Minoa bengenahmt; riocala, welder Dri in etwos bom Mere oblage; Pinchia, so auch eine Gtadt; Therma, jonsten auch
Aqua Selinuntia und Labode genannt / war gleis
dermassen eine Stadt; die Gtadt Selinus, so vorgeiten mächtig und berühmt ware. Item Lilybaum,
das Joogeburge und zugleich der ine Stadt.

Aus der britten Seiten von dem Promontorio

Lilybeo an folgete Drepanum, so eine Stadt mit eis nem guten Hafen ware. Hineinwarts lage so dann der Herg Bryx, so ausser dem Aira der höbeste in Gicilien warezauf dessen Hinde fodann das Schlöß mit der Veneris Eryciaz Tempel. Kürters viese sich Portus Segekanorum, und besser binters viese sich Portus Segekanorum, und besser bineinwarts die Stadt Segella , so vorzeiten Agella gebrisen. Parthenicum und Hycara. Jutters Paaormas mit einem guten Jahren vorzeist Palermo. Indem Poerlagedas Castell Brat. Solus, soudie uns Estadt. Die Stadt und Sim Himera, item Theeme Himerense, ingleichem die Citalte Cephalzedum, Alasi, an dem gleiche bachmen sius / Calacta und Aluncium; Agathyrnum, umb die Stadt Tyndaris ober Tyndarium, ob burch der Symer Colonien vermehret worden.

Stem Male. und fürter Naulochus, swischen Voelchert Oertern Case Octavianus ben Sezuren Pompeipua in einer Schlacht überwunden / und swaf ben Artemisio ober Pano Dianz Fascline, so recht mistern immen lage. Swischert Milz und bem Promontorio Pelorò war ein Ort / allwo das Weter (biebent Unsauberfeiten aufwraffe / bahaban das Eliterthum gefadet / als ob ber Sonnen

Ochfen allborten fich enthielten.

Herzus, ber Mitternachtwarte in die Sohe fliege/ allwo fich Capitium oder Civitas Capitina, nebst Herbita und Imachara wiese; Adranum aber lage unten an dem Buß Etna, zwischen Centuripen und Hybla maiore.

Es mag auch nicht gar weit von hier Magella gestanden haben / wie nicht weniger Ergerium ober

Sergentum.

Swischen Bana und Syracusa liesse sich auch sei hemes, und junct nicht weit von dem Teriagluß istem Palica, mit dem See und Sempel. Bebeslus die Stadt / so über Ageigent zwischen dem Juß Acrago und Hallco lage. Jürterdin zeigte sich Betella und ters, Marcella, und auch

Nebst Siellen lagen auch noch andere kleine Instalt / nemlichen die Instalte Abite, stonsten auch Vulcanie, Lipare und Hephacktiades genannt / gleich deen zwicken biefer Infal und Lucanien / und voaren deret/role Plinius voll/sieben/nemlichen Hiera oder Vulcani lasula; Lipara, Irongyle, değ Königö Koli Sig; Oldyme; Ericusa, Phoenicusa, Kronimos, Und hiefeten die Lichtere darvor / daß befondere in der Infal Hiera deß Vulcani Sig und Recet und Nauch ausstiellen.

In der Niebergänglichen Seiten Siciliens las gen füttere die 3. lafulæ Ægades, ben welchen durch ein See Treffen der erste Pumische Krieg seine Endschaft erreichet. Die erste vom diesen bieste Æguefa, die groepte Hiera und Markima, und die dritte Phox-

bantia.

Broifchen Sicilien und Africa liget Malite, porjest Malta. Mitten auf der Inful lag eine Stadt/ über



# Diefes Cartlein halt in fich:

1. Cin Superiorem , fo auch prima Consularis hiestel

begriffe in fich einen Sheil Auftrig, Marchiam Vinidicam und Croatiam, mit den angrangens ben gandern. 2. In Inferiorem, fo fecunda Confularis hieffel

hielte in fich verfchiebene Stabte/fo Da waren/ Cibalis, Murfa, Sirmium, Budalia, Taurunum, und andere.

#### 2. Illyricum , fo fich theilete :

E. In Liburniam , berer Molder waren / die Japides , und ihre Städte waren / Jadera, Anona, Lopfica, Seria, und andere. Und

2. Dalmatiam, mit vielen Ståbten / fo ba waren/ Scardona, Tragurium, Narona, Epidaurus, Rhiziaum, Delminium, Scodra, &cc. Dieser solget nach Corsica, Cyrnus, eine Insulin bem Ligushichen Weer. Darinnen sibet man auf der Olitichen Seiten Niceam, so wegen best C. Marii Colonie Mariana genannt worden salleine liget bieser Drt dermahlen in seinen Ruinen. Dieser solget nach Aleria. Der übrigen Ort nicht zu gedenden.

## Pannonia und Illyricum.

( Dieber geboret bas Cartlein ber alten Erb.Befcreb bung / Num. 9.)

Annonia hatte von Niedergang den Berg Cetium, von Mitternacht die Wonaul und den sogenannten Aufrum montem, von Mittag eine von eden diesen Berg dis an den Zuestummen des Niederschaften und Drial, segen dem Urfprung des Blusse Und Vial, segen dem Urfprung des Blusse Und Vial, segen dem Urfprung des Blusse Und von der Berg Caravancas, nieht denen Bedürgen bis an die Utquelle des Savi, jum Gränsen.

Dahero fommet dieses Land mit unserm Ungarn unz um Heit überein zweilen dieses sich weit über die Donau binaus erfürerter / durch weichen Kluss aber Michanonia degränger worden / da Wegentheil Pannonia Mittagwarts sich weiter binaus außbreitete / worden aber vorjegt Ungarn ge-

trennet worden.

Brange von Mofia. Uber Diefes gehoren auch hies ber Die Theile von Slavonia und Boinia.

Allyricum Illyris, liget an Istrien und Macedonien zwichen dem Drouatschen Weet und seinem eigenen Gebärge. Selbige tragen an verschieden notten auch verschieden Nahmen und heisen Montes Albii, bebi. Ceraunil, Ardii, und retchen bis an das Macedonische Schouler

illyris, theilte sich durch den Ziuß Ticium in Liburniam und Dalmatiam. Jenes grängete mit Istein / und lage Niedergangwarts / dieses lage Macedonien näber / und war denniach Die-

licher.

Die vornehmsten Bolcker in Liburnia waren Japides, so mit denen litris grangeten / und waren berer Stadte Jadera, vorjent Zara. Ænona, Lop-

fica Senia und andere.

Dalmatia erstreckte sich von dem Just Tieie bist an den Drinum, oder an die Stadt Lissum, Darinnen leise sich seradona item Salon, die Haufen dem Driefer solgere Tragurium, an dem Orten Jerier, die sein Gligte Tragurium, an dem Orten Raman, dem Driefer solgere Traguia, Raisinium, Delminium, so von dem August, Raisinium, Delminium, so von dem August, gelicht worden. Secodra, vorjegt Scutari, vor Alteres deer war es der Illyricorum Königliche Residenz.

Liffus, vorjett Aleffia, Die Grant Stadt an

Macedonien.

In dem Meer dortherum tamen auch verschiedene Insula zum Borschein/nemischen Pharia, Corsyra nigra, Isla, Tauris und gndere.

Thra-



#### In Thracia wiefen fich:

Abdera, Maronæa, Bifantha, Perinchus, Selimbria, Byzantium, fo von Conftantino den Vigmen Constantinopolis berommen / Tiberiopolis, Peronticum, Apollonia und Anchielus, Nicopolis, Ulpia, Philippopolis, &c.

Sier kame auch zum Porschein der Cherfonesus Thracia: , mit Lysimachia oder Hexamilio , Callipoli , diesen folgete Sostus.



Aufgang Hadrianopolis, andem Hebro, so vother Oretiras hiesse und besser Mittagwarts an eten dies sem Guss Irajanopolis, item Stotinopolis, Aphrodissa, Deultum, Flavia Pacisica, und mehrets ges gen Mitternacht Ber. ula, Byzia, Calybe.

Der Cherlonesus von Shracien/wohin Miltiades eine Golonie geführett liget an dem Hellespont, In dem Ishmo weiset sich Lyssmachia doer Hexamilium, jo an dem Ollischen Bestaade ermetten Ishmi liget. In dem Hellespont weiset sich tere Callipolis, worvon man einen sehr angenehmen Prospect im Propontidem baben fan.

Seftus, fo fich def Leandri Liebe/ und def Xerxis Prucken halber bei Der Mache Belt bekandt ges

machet / 2c.

Bas die Bisser betrifft o vorzeiten in Spracien gewohnet/o sem sied die DelDeldatz und Medi, so umden Fluß stry won sich befandt gemachet. In bemdes liessen die Sprachet gemachet. In bemdes liessen sied die die Bestellung die grängeten die Oaryke. Wilternachvarts waren die Odomantes, Hypfilti, sellete. die Grausams stem der wie Florus berichtet / waren die Scondisci.

Die um Thracien herum gelegene Insuln waren Thatw, fo fich beg Marmore halber beruhmt gemachet. Sie liget ben dem Augfluß den Netts.

und Besser M tragwarts tame jum Worschein, und war in dem Legacischen Mer Lemana, woring nen sich der gina und 1-phættia sehen liessen. Die Insullamerus lage unter dem Chersoneio.

Die vornehmite Gulfe in Ehracien fenn / Der Neftus ober Neil a. Der taebrus, fo juvor Rhambus hieffe / vorjeft heiffet er Marifa. Der Athyras ober Athyra

In Ober . Dafien waren vorzeiten verfchies bene Ctabte / besonders an der Donau / Darunter machten fich berühmt Singudum , fo nachgehends Senerovia genannt morben. Tricornium, Viminacium , Die Trajanus- Bruck an bem Ifter Strohm/ fo ein Wunderbares Wercf muß gewesen fenn/ wordurch Diefes Ranfers Ruhm annoch auf Denen Ruinen berberglichet mirb.

Rurtere meifen fich/ von bicfem Rluffin etwas abgelegen / Margus, allmo Diocletianus Den Carinum gefchlagen; item Pincum; Procopiana Villa.

porient Procopie.

Wegen Macedonien bin lade DARDANIA To auch ein Theil von Maffen mar / barinnen aber fas men jum Borfchein Die Ctabte / Naiffus, Ulpianum, Scupi , Das Saupt Ort Der Dardanir , vorient Scopia

Uber Diefen laa ein Theil ber Truiballorum und über bem Offer mobneten Die Baftarne, und an ber Darbanier Geiten bie Scordifci, fürtere maren auch bort herum Die Carpi

Unter Denen Rluffen bafelbften ift ber Mitet ober Die Donau/ ber pornehmfte. Diefem folgen nach ber Timachus , Margis und Pingus, &c. Ein Wieder, Maffeir lagen an der Gifter Die

Ctabt Nicopolis, Die bon Trajano erbauet worden. Citem Norus, Mons, Duroftorum , Axionalis, digypfus. Gegen Diebergang an benen Brans Ben bon Thracien / lieffen fich feben Sardies , obet Ulpin Serdica, porjett Sophia, Oefcus, on Dem gleichbenahmten Rluß gelegen / mare Der Triballorum Ctabt/ fo bort berum gewohnet haben.

Die an Dem Deer von Thracien bif an ben J. il 2íuñ≠ Auffluß deß Donaus Strohms / gelegene Städte waren / Mesembria an Thacien / Marciaopolis, welche Stadt hren Namen von deß Traian Schweiter bekommen; Odyskus oder Odeskus, Dionysopolis, worself Varna; Bizóna, so untergangen / dur über lag Calati, der Milestorum Stadt. Tomi, alle woo der unglückliche Dichter Ovidius im Stend ich ben muste. Istrus oder ikropolis, so nahe an det Donau Milestus soder ikropolis, so nahe an det

Unter den Bluffen waren die vornehmften/ber

Panyfus, Lyra und Naxius,

#### Unhang von Dacia.

MPDer dem Ister grängeten mit denen Machi die Under in mitbes / graufames / darbarificke und Scythisches Volck. Das Land selbs stellen diese Dacia, und vond den Volck. Das Land selbs stellen diese Dacia, und vond dem Justernacht mit dem Garpatischen Bedürge und dem Justernacht mit dem Gedachtem Flusk und dem Justernacht mit dem Flest und dem Parternacht dem Partische Segratischen Flest und dem Flest u

Dacia theilete (ich bon Alters in Ripensem,
Alpestrem und Medi-Terraneam

Ripensis ift dieses so heutiges Lages befagten Theil von Ungarn, nehft einem Studt von der Ballachen in sich halt. Darinnen wohnten die Brendavesti, Albecensi, Saldensi, Trevingii, Burchi Cingesi.

Dacian Alpertram bewohnen porjest mei



#### Græcia theilete fich :

- I.In Macedoniam , worinnen verschiebene Stabte lagen / und vielerlen Bolcher wohnten.
- 2. In Thessaliam, beffen Theise waren : . Effizotie;
  2. Das eigentliche Thessalian / 3. Pelasgia,
  4. Phthiotis, und 5. Magnesia.
- 3. In Epirum, beffen Theile waren : r. Chaonia, 2. Thesprotia, 3. Molossis, und 4. Acarna, nia.
- 4. In das eigentliche Græciam beffen Theile waren: 1. Aitolia, 2. Doris, 3. Locris Ozolka, 4. Phochs, 5. Megaris, 6. Attis, 7. Beotia, 1110 8. Locris Epicnedia. Und Dann
- 5.3n Peloponnesum, beffen Cheile waren: 1.Achaja propria, 2. Elis, 3. Messenia, 4. Arcadia, 5. Laconia, und 6. Argolis,

flentheils die Wallachen und Moldauer. Worzeiten aber waren darinnen die Piephigi, Siginai, Sinsii, Contensii, Taiphali, und andere.

MEDI-TERRANEA, fo auch Gepidia hiesse/ist vorjett@icbenburgen. Worgeiten bewohnten es die Caccoensif, Buridiensii, Biephi, Ratacensii und Tauissi.

Die berühmteste Stadt darinnen ware vorzeiten Ulpia Trajana, so vorher Zarmisegethusa hieffe/vorziet liget Varheli daselbiten in der Ballachen.

Die vornehmften Gluffe allhier maren ber

Marifus , borjest Marifch/ Die Aluta, &c.

Nach Dacien famen die Sarwate ober Sauromate, um den Pontum Euxinum, und erfrecten fich big nib Grangen von Affen bin / und hieffen Scythe Europei.

## Græcia oder Griechen Land.

( hieher gehöret bas Cartlein der alten ErdBeschreibung/ Num. 11.)
Refes Land machte sich vor der Römischen

Monarchie durch die gange Welt befandt, dann daber famen alle Kunjten um Wifenschaften, viewoolen es vorjegt durch die Kunfen ausgrüftlichen Anzieden annoch in etwos fan er fannt worden. St wurde Græcia genannt von dem König Græco, umd wieder von einem andern König hiese es Hellas und Hellens.

Es wird gwar ber Name Græcia verschieden genommen / dann erfilich hieffen die zwep Lander alfo/ worvon hernacher das eine Thessalia und das andere das eigenstliche Grzeia ober Hellas genannt wurde. Dernacher sam unter dem geltus Grzeia annoch Pelopoanesus, hernacher Epirus, und gustich gans Macedonia, die Institut Grzeia, nebit allen übrigen / oum Griechenlam lagen / dargu.

Ja/es kame endlichen dieser Name gar bis in Italien und Sicilien / wie oben bereits erinnert norden/allwo Grzecia magna zum Norschein kame/ ingleichem in Assen/allwo Grzecia Asiatica sich bety nor thate.

Die Phoile oder Regiones, worein gang Gracia sertheilet worden/ [epin/ Macedonia, Tuessalia, Epinus mit, Acarnania, das eigentiide Grecia und Peloponesus, [do dorigit Morra heiffet. Legtens folgen die boot fortung elegenc [w [uin. 28] it wollen von Macedonia den Infans morren:

Dies nun liget recht über Theffalien und Spieru, gegen Mitternacht und harte vor Alternacht und harte vor Alters verschiedenen Ableter und Könige is bernacher unter un Gerpur angentund Maccolonia hiefe, Dauf kand felbsten machte sich durch Philippum den Natterd und Alexandram, despien Sohn berde Könige Dusteblingt in der Verfallen werden der Verfallen der Verfalle

Seine Grangen waren Mitternachtwarts die Juga Scaccica , nebst dem Fluß Strymone, gegen D orgen das Egwo Mare, gegen Mittag Theilalia und Epirus, und gegen Abend das Mare Jonium ober Adriaticum.

Diese Land solle vorzeiten gar viele Wolkker gezehlet baben / beren Ramen wir zwar nicht alle mehr wissen / bie ersten waren die FAULANTII, an Dem bem Abriatischen Meer/ und hiesse derer Land Taulantia, dere Schöter vorten/ Epidamous, die hers nocher von den Kömern Dyrrachium genannt wors den / vorjekt aber heisset sie Durazzo. Apollonia, vorjekt Polinia, an dem Kius Lao gelegentwater die Colonie der Gerintsker und machte sich durch die Studia besandt. Aulon, vorjekt Valona, so nahe ben Apollonia lage/ und eine gut, besessitäte Schot ware.

Dieser folgeten nach die Wolcker ELYMIOTA, fo mit diesen ersten Mitternachtwarts gränkeren. Ihre State State waren / Ballis. so an dem Meer lage/ und Elyma, so desser Landwarts an den Gränken Epiri lage.

Das Land ORESTIS, fo mit Epiro granget/ Darinnen weiset sich Celetrum, ingleichem Gyrtone, und andere.

DASSARETIA, darvon die Sinwohner Dassaretz, Dassaritz, Desleratz, Dassariti und Dassarenses heissen liget mitten im Lande/ und weisen sich during men Lychnidus, ober Lychnidos, vorjegt Pocrida, Evia, item Creonium, Pelium, &c.

Fürters folgete das Land EMATHIA, fo ges gen Ausgang das Ægerifie Meer und darinnen ben sinum Thermaicum berühert, gegen Mitters nacht Mygdoniam, und gegen Mittag Pieriam hat.

Datinnen weifet sich Pella, so vorzeiten Bunomos gehessen und an dem Sinu Theemalica an dem Rus Axio lage / diese Endst wurde durch den König khilippum, und dessen dien Alexandrum, den Welle Bestwinger, derekrelischet; so liget auch der Poet Eurspides allvorten degraden.

Agea, oder Adella, in Diefer Stadt wurden

bie Könige begraben/welches sonsten Leinem andern Ort in Macedonia jusame/ weiten ein solches Perdicas. Des Carani Jandsolger: Jaben wolte/ als der gesagt/ daß bas Reich so lang bep bester Familie bleiben würde/ als lang die Schinge bestelbsten begraben würde/ als lang die Schinge bestelbsten begraben würde/, als man lagt auch/daß in dem Alexandro biese Familie begraben umgebet / weisen et in biese Stadt nicht begraben worden.

Idomena, so an dem Axio lage/ nachst ben Europo, Bercea, item Scydra, etwa 4000. Schritte von Thessalonica. Europus, auch an dem Glus

Axio. Gordenia, und andere.

Das Land Pierla, det Musen Sis und Jauss lage an dem sinn Thermaico, ndost an Ebessalien und benefigiens und benefigiens worderen Girron geheissen, vor der Gestade best sinus Thermaici gelegen; sie machte sich voegen des Lobes des Königin Olympiadis, so von Cassandro belagert worden i und derer Gemüths Lapsselle befandt. Bes sehen der von Perseus von Paulo Amilio übernunden.

Phylace, swifchen Pella und Lariffa gelegen / Dion ober Dium icheinet die jenige Stadt zu fent/ da dem Alexandro M. ein Gesicht vorkame / das ihn ermahnetes mit seinem Seer in Asien hinuber zu ruden.

MYGDONIA lage gwiften bem gluß Axio und Echedoro, und waren die Städte darinnen Aatigonia, vorjegt Cojogaa, item Leez oder Leez, oder legt Letta oder Lita, den dem Siau Thermaico, nacht an Thestalonica. Physicz, Terpillus.

PARAXIS ober Paraxia , ligt mifchen dem Sinum Thermaico und Singitico, und begreiffet den Sinum Toro-

Digitized by Google

Toronaicum felbften in fich. Die Ctabte barin fenn/ Antigone, Pallene ober Pallena, fo porhero Phlegra geheiffen / und an dem Siau Thermaico geles gen / Callandria , fo Callander nach feinem Ramen genannt / bann por felbiger Beit hieffe fie Potidaa. Torone, worvon der nahe gelegene Sinus, Torenai-

cus ober Torenus genannt worden.

Die REGIO CHALCIDICA granget mit Pas raxia, und liget swifthen bem Sinu Singitico und Strymonico. Die Ctabte Darinnen maren Augra, Singus ober Singa , an Dem Berg Atho gelegen/ allmoher Der Sinus Singithicus feinen Mamen bes fommen. Acanthus, porjest Erifto, lage an eben Diefem Sinu, ben bem Berg Athos. Zwiften Singo und bem Promomorio Nymphao theilete Xerxes fein Seer in 3. Theile.

Das Land AMPHAXITIS erfirecte fich bon bem Sinu Strymonico bif an ben Thermaicum, und fame darinnen jum Borfchein Thelfalonica, fo vote bero Therma geheiffen vorjeht wird fie Salonichi ge-nannt. Cicero lebte bier fieben Monat in bem Exilia, und war diefe Stadt ju def Strabonis Zeiten fehr Wolck-reich. Der Apostel Paulus machte felbe auch durch feine Send Schreiben beruhmt. Es befame von diefer Ctadt altem Rahmen der Sinus Thermaicus feinen Mahmen. Stagira, nahe ben bem Berg Athos, an bem Sinu Strymonico, mar beruhmt megen beg Ariftorelis, weilen er bafelbften gebohren worden.

BISALTIA lage nachft an Amphaxiti, und wies

fen fich darinnen Euporia, Offa, Calliterz.

Beffer oben mohnten bie EDONII, und maren berer Stadte Amphipolis, fonften mar auch bort berum herum die berühmte Ctadt Philippi, so von Philippo, dem Macedonierischen Padmen erhalten/da sie vorfero Ceroldes geheifin. Gie hatte wegland vortressiiche Gedound Sieber Bruden/ allwober des geheifiche Gedound Sieber Gruden/ allwober die Macedonie Gescheiden Genster vorfen siehen die sieheten. Gonsten voiefen sieheten.

Gang oben lage ORBELIA mit ber Stadt Ga-

SINTITIA lage gleich barunter/ und wiefen sich Darinnen Heraclea, Parzcopolis, Triftolus.

Burter kame PELAGONIA mit der Stadt Sobl. Sen dorten unter sincica wiefe sich LYNCE-STIS, so von dem Jugi Lyncesti seinen Nachmen defommenschen dieser Jugi Lyncestis soll saures Wafe fer suhrens das die Leute vie der Wein truncken machet. Darinnen weist sich die Stadt Heraelea.

Uber diesem ligt JORIA, so feinen Nahmen von der Stadt Joro bekommen / vorjett heisset die fer Ort Novigrad. Darinnen liget auch Alorus.

Albendroarts an Jorie liget fürters ALMOPIA.

Scardo, der es som denn lityricis trenner. Dar innen fommet zum Zorighein Europus und Albanopolis. 10 dermahlen die Haupt-Stadt von Albantine from folle. Apfalus, vorjet Freipa.

Die ESTR El lagen besser Mittagwarts / und war ihre Haupt Stadt Edreum. Gurters solgten die EORDEI, EORDI, HEORDE ober EOR-DETES, ihre Städte waren Daulia, Dibolia und Scampis.

THESSALIA liget unter Macedonien/ Mittage toarts.

Es theilet fich in 4. Wolcker / die Eftizotas, ble eigent,

Digitized by Googl

eigentliche Theffalos, Pelasgos und Phthióras, more ju man annoch die Magnetes, fo in bem Winchel ben tem Berge Pelion wohnten/ fagen fonte/ fo/ daß in allem diefes Land 5. Lander hatte.

Das erfte barbonift Estikotis, fo ber Dies bergangliche Theil von Theffalien ift / Die Stabte Darinnen fenn Gomphi, an Denen Grangen Epiri, porjett heiffet diefer Ort Gonfi. Phæftus liget nabe ben Gomphis. Tricca, fo nachft bem Berge Pindus und denen Dolopern liget / und vorjegt Tricala beiffet. Darinnen mare vorgeiten beg Afculapii Tempel. Etinum, borjest Acino, nicht gar weit Die Philippici Campi fommen bier bon Tricca. gleichermaffen jum Borfchein / morauf Callius und Brutus gegen Antonium und Octavium unglucflich geftritten. Doch maren fie von denen Campis Pharfalicis unterfcheiden/ worauf Cafar gegen den Pompejum gefochten.

Der gwente Theil ift bas eigentliche THESS A. LIA, Darinnen aber fommen gum Borfchein Hypata, porjett Spares , allhier trug eine schwangere Brau burch Bezauberung ihre Leibes Frucht 8. Jahr lang/ und pfleaten Darinnen Die Atoli gufammen gu foms men. Sothenes , porjegt Stiamiza , Cypera , Pha-

lachthia

Der dritte Theil ift PEL ASGIA. fo gleich unter Macedonien gu ligen fommet. Die Stadte Darina nen fenn Atrax, allmo die Lapithæ wohnten. Scotufa oder Scotuffa , fo nicht weit von Lariffa liget! allmo ein berühmtes Oraculum. Diefe Stadt ward wegen def Bund, Bruchs unverfehens ruinirt / und gienge Alexander , Der Pherworum Ins rann/ graufam mit benen Burgern Dafelbften um/ fo/ daß sie sichon zu best Pausaniz Zeiten gant wuste gelegen. Ben dieser Stadt ist ein Ort xur wuch auder Canis Capita genannt alltoo die Römer unter Londoo Flaminio gegen Philippum, des Decemeni Sohn / durch Hilf der Actolier einen berichen Sieg ersochten. So machte biese Ort auch vor andern berüchnt der Ordsamas, ein unvergleichlich starter Kechter / der auch sonden Wassen wir unvergleichlich flarreter Kechter / der auch sonden Wassen wir wir der wum Jorofchen Tante.

Der vierdte Sheil ift Pur mort, fo gleich wit ter Pelaugia liget. Darinnen aber laffen sich se hen hahia, high Achillis Matterland ben dem bem sinu Maliaco. Thebæ, Thessalace bengenahmt borjekt Ziton, auch an eben gedachten Sinu. Dit er Stadt Sasen ware Pyralus, so 20. Stadden weit

barvon ablage.

Echinus, auch an dem Sinu Maliaco geleget.
Lariffa, welcher Raddine gwen medt in Zeffalen borfommt, ein Ort liget mitten im Lamde an dem Gluß Peneus, der andere aber liget an dem Meet in Prindicide, und deffict Lariffa Penalis, an dem Officgemelten Siau, auß welcher, twie Homeus wil Achilles her gestammet / der ihn auch destwegen Lariffaum genannt. Borjest beisset der Ort Lariffaum genannt.

Demetrias, eine Meer, Stadt an dem Sinu Pagafao gelegen / fie ware vorzeiten der Macedonis fichen Könige Residenz und Schiff, hafen / vorjett

heiffet fie Dimitriada.

Pagala oder Pagalæ, lage auch an dem Sinu Pagalæo, und ware der Pherzorum Hafen allwo das beruhmte Schiff Argo erdauet worden / dahero dann felbiges auch Pagalæa genannt wurde.

Tempe,

Digitized by Google

Tempe, ein anmuth volles Luft Chal in Theisalien, in character in dutter Schriften sich berühmt gemacht zum 7000 Schrift lang ist. Pener. ist ein höchlichoner um das Gestaad mit Graß geschmückter Ruft rworan die Nögel durch ihr Wunderwolfets Gestang die Zuhörer in eine sussen füsse Erstaunung setzen.

Der funffte Theil ift MAGNESIA, fo in bem aufferften Winctel Theffalien liget. Darinnen fommet jun Borfchein Die Stadt Magnelia, nachft bem Borgeburge / fo von Diefer Stadt ben Rahmen befommen. Jolcus , vorjett Jaco , an bem Sinu Pelasgico , porzeiten hieffe felbige λατεώα ober famula , von Diefer murbe Thæffalia , Jolcitis ges nannt / und Jason betam gleichermaffen ben Dabe men daher / und hieffe Jolcices , der von dar das gule dene Bließ zu holen aufgeschicket worden. libaa, an bem Buß beß Berges Offa gelegen / fo fich durch den Durpur verherzlichet. Methone, fo fich durch die Belagerung Philippi, def Macedoniers/ Alexandri M. Batters berühmt gemachet/ welcher barben durch einen Pfeil. Schuß fein Aug verlohren. Diefen Pfeil aber fchoffe Ufter / und fchriebe feinen Rahmen / und den Ort / Den er treffen wolte / Dars auf.

Sonsten lage nach etlicher Mennung auch Phere, Alexandri, des Eprannen Residenz, allhier. Die durch der Riesen Krieg beruffene Berge Osla und Pelius tiessen fich auch hier sehen.

Er Rus, so vorjett Canina heistet / scheidet sich von Macedonien durch ben Fluß Celidnum und ben Berg Piadum, von Griechensand durch ben Kluß Acheloum. Es theilet sich in 3. Theile / und diese senn CHAONIA, THESPROTIA und MOLOSIS.

Der erste Theil lage gleich oben an Macedon nien/und kamen darinnen zum Vorschein Oricum, an dem Gestaade Epiri, diesen Ort eroberte Cæsar

wider Werhoffen beg Pompeji.

Antigonia, borjest Argiro Castro, lage an bem Stuss Celydno. Panormus, borjest Panormo, so uber bem Buffust bes Achronis lage. Elzus, auch eine Ctadt/so vorjest Docan beisset und nicht weit von Hecatompedo lage. In diesem Spil Famen auch die Montes Acroceraunii jum Jote schieben.

Der awente & heil iff THESPROTIA ober Thesprotis, an Dem Meer über Der Inful Corcyra geles gen. Darinnen weifen fich Calliope, gleich andem Diefer folget nach Buthrotum, porjett Butrinto, Diefe lage auch an Dem Meer / und fame ben felber auch bef Virgilii Aneas an. Beffer unten wiefe fich auch ber Mund bef Bluffes Thyamis, alle wo def Pomponii Attici Mener. Sof gewesen. Sy-bota , so vormablen ein Safen gewesen. Gurters tame jum Borfchein bas Promontorium Chimerium , und Die gleichbenahmte Stadt. Item ber Dlund Def Bluffes Acherontis, um welchen Die Egella mohnten. Pandolia, ber Caffiopæer Stabt/ an bem Acheron gelegen. Elatria , Nicopolis, eine Momifche Colonie, ein Bedachtnuß. Ort ber Victorie , fo Augustus wider Antonium und Die Cleopatram erhalten.

Ambracia, befi Pyrrhi Refidenz, lage an einem Sinu, beme biefer Ort ben Dahmen gabe / vorjest aber beiffet er Golfo di Larta.

Uber

Sonsten sienge sich auch allhier der Berg Ping das aufven man zur Abhönung der Musse gemache hat sallen ist er vollenker int langes Bedungs se von vielen Wickern Episi und Thessausse bewohnet, worden sonsten bern den beschen der Verläufer Athämänger, Dollopes, Dryopes, und ünferen.

ACARNANIA, 16 bei dem Simi Amdrecio ang fenge / und fich dev dem Bigli Andreco endiget de die die felege Land von Arolis abscheitet (hint, gleichermaffen allbier betrachtet werden. Darinnen lage Actium, eine warn nicht fonder große, dabe wosen des Apolliais Tempel und fichen dufen berühmte Grade and som Sinu Amdrecio, und fichigen fich die den Sinu Amdrecio, und Anton ein den Bern Sinu Amdrecio and Anton ein den dem Sinu Amdrecio des Gravians und Anton ein den dem Freudonterio Actio. Werigt heißt die beitge Augebürge Cape figalo.

Mitten an dem Gestade kame die berühmte Stadt Leucas, mit dem Tempel Apollinis, in den Dalb Institut Laucadia gum Norschein / doch wurde auf

auß felbiger endlichen eine vollige Inful gemachet/ Die permitteft einer Bructen an Das fefte Land ges banget worden / porjett heiffet fie S. Maura. eben Diefem Leucadia wiefe fich auch bas Borgeburs de Leucate.

Aufgangwarts nahe ben bem Munt bef Bluf fee Acheloi lage Alyfia ,ober Alyzia. Und mitten im Lande wiefe fich Affacus und Stratus , eine por Altere groffe Stadt, fo boch bernacher an Die Aletos

fier fommen.

Mach etlichen gehöret auch AMPHILOCHIA hieher / wiewolen andere es von diefem Lande und terfcheiben. Der vornehmfte Ort darinnen ware Argos Amphilochium , fo nicht weit von bem Sinu Ambracio , an bem Achelous gelegen / bie balb be nen Acarnis, balo benen Actoliern jugehorte.

Das eigentliche GR ACIA, ober Hellas, han aet an bem Peloponefo burch einen engen Ifthmum, und grantet gegen Mitternacht mit bem Berg Octa. gegen Aufgang mit bem Alegaischen Mett/ gegen Mittag mit bem Sini Corinthiaco und 84ronico , wie auch mit dem Peloponnefo , und gegen

Abend mit bem Bluf Acheloo.

Die Theile Darvon waren &TOLIA, DORIS, LOCRIS ÓZOLÆA, PHOCIS, MEGARIS, AT-TIS ober ATTICA, BOEOTIA und LOCRIS EPIC-NEMIDIA , und im PELOPONNESO , bas eis gentliche ACHAJA, ELIS, MESSENIA, ARCA-DIA, LACONIA, ARGOLIS ober ARGIA.

Alle Diefe Theite / befondere Die / fo auffer bem Peloponnelo lagen / gehörten benen Achivis , Die/ wo man fie ihren eigenen Grangen nach ichagen fol te / Peloponnefer gewefen. Begreiffet Demnach Achaja

Digitized by Google\_

Achaja in dem weitldufftigen Verstande gang Hellada, fo sich von dem Fluß Acheloo und Thermopyils biß andaß Promostorium Tanarium hin erstes Actel gleich wie die Romer ganß Graciam in Macedonicam und Achalcam eintheisten.

ÆTOLIA, erlitectte fich von bem fluß Acheloo biß an bie Merrenge beß Sinus Corinthiaci. Und mohnten auffer Denen Ætolis auch bie Curetes Agræi, Aperantii und Ophionenses Darinnen.

Die vornehmiten Städte hierfelbsten waren Chais um dem Riuß Campplo, swiscen werden Stadt Calidone und dem Berge Calidron. Die ser folget nach Calydon; eine vornehme Stadt im Autherien zu den men Ausgeschaft der Stedten zu den Auflichen zu der Stedten zu der Stedte der Stedten zu stedten zu der Stedten zu der stedten zu der stedten zu stedten zu stedten zu stedten zu stedten zu stedten zu stedten gereich sein.

DORIS, lage gleich an Arolla, und liessen sich darinnen schen Bojum, so nicht weit von Citinio delage. Cyfinsum, so auch dertserum jum Joor schiemen, with die delage sich der der schiemen der delage sich der der der LOCRIS OZOLÆA, lage gleich unter deien, über bemssnu Corinchiaco. Und wiese sich der benssnu

uber Demsinu Corinthiaco. Und wiefe sich darinnen Naupactus, vorjekt Lepanto, so an dem Sinu Corinthiaco lage/ und zwar ben dessen Mund.

PHOCIS, lage an diefem / auch über bem Sinu Corinchiaco, und famen barinnen gum Borfchein Anticyra, an dem Gestaade erstermeiten Sinus, und und ward Phocica bengenahmet. Sonsten liget auch ein andere Antieyra an dem Nerg Octa, und dichte das Helleborm an hephen Erten / dahro entstunde das Sprüch Wort: Navigat Antieyram, gegen die jenige / so nicht von sonsten Vers kande waren.

Cyrrha ober Cirra, an bem Buß beg Berges Parnaffi gelegen. Pythia ober Pythos, eine nachit an Delpis gelegene Ctabt / allwo man bas Duthis fche Seft feprete / wegen der Schlangen / fo von Apolline getobtet worden. Delphi, vorjegt Delfo, machte fich ver Alters burch das Oracul und beg Apollinis Tempel berühmt / wiewolen folches fchon ju def Strabonis Zeiten nicht mehr mare. Das he ben Diefer Ctabt lieffe fich feben ber Parnaffus, ein Cis und Wohnung Der Mufen / wordurch er borgeiten fehr verherzlicht worden. Chen dorthers um lag auch ber Helicon , fo nicht weniger ale bet Parnals berühmt ware / indeme die alten Poeten auch borthin der Mufen Wohnhauß verleget / und fie befregen Die Heliconiades nannten. Dabe ben Delphis tam auch sum Morfchein der Caftalifche Brunn. Um eben Diefem Geftabe lage auch Criffa; eine beruhmte Ctatt / allwoher Das Reld borther. um Campus Criffaus , Der Sinus aber Criffaus ges nannt worben.

Am den vorhergefenden Beleit grantee Aufgangmarts BOEOTIA, to vorherd Am au mid Derg ga bieffe. Darinner fauten gum Jorefchin Orchomenum, fo diefen Nahmen auch noch träget. Eig lager icht weit von Cheronea, und hatte vorgeiten einen Lempel der Gracien. The fpis lage gleich unter dem Berg Helicon an dem Sinu Crilliso, und ware mate denen Music geheiliget / die man dahero auch die Thespiades nannte. Allbotten was ein Wendern worden in Abrazilius espiken etsehen / und in sich vertiebet, worden. In dem Ihespischsichen Zelde rechter hand des Helicans (age Afrez, des Heliods Vatterland).

Lebadin, norient Badia, fornicht weit von Charonea gliege, und befande fich ben felber def Traphonii Hobble. Chartonen un denen Stanken Phocidis, an dem Ruff Cephilogelegen / fodefi Plutarchi Watterland ware.

Coronea, micht weit von biefer Stadt / beiffet porjest Corone , ben welcher Agefilaus Die Thebas ner und Althenienfer gefchlagen. Platea, an Dent Berg Citherone gelegen / ware vorzeiten auch eis ne berühmte Stadt. Allhier mard Mardonius der General def Verfifchen Beers / von dem Paufa. nias gefchlagen. Thebæ, Bootice bengenahmt/mit ihren 7. Thoren / lage gwischen bein Asopo und Hmeno. Diefemachtige Stadt mar wenland burch gang Briechenland berühmt / und brachte Die por trefflichften Manner / Die Poeten Limm und Pindarum, ben Cebetem, Def Socratis Freund / ben Epaminondam und Pelopidam , Die vortreffliche Rriege : Selben hervor. Alexander M. gerfiorte Diefen Ort / boch befahl er / man folte def Pindari Sauf verfchonen. Confien mar der Thebaner Colof Cadmea auch berühmt, Ben Thebe mas ren auch befandt der Wald Cicheron , ber Sluß Ifmenus, Die Brunnen Arcthufa, Dirce Agani pe und Hippocrene, Den Das geffügelte Pferd Durch feinen Suff entspringen machte. Delium war ein Stadtlein an dem Meer gegen der Inful Lubora über

über gelegen. Aulis auch eine Stadt gegen Chalcidis über /an dem Euripo gelegen. Diet verbanben fich die Briechen gegen die Trojame / als fie Trojam belagern wolten. Lenctra, an dem guß bes Berges Citharonis gelegen.

MEGARIS ift eine fleine Landschafft von Grie chenland / fo an bem Sinu Saronico lieget / und ges gen Mittage Peloponnelum bat. Darinnen lie gen Megara, nicht weit von bem Sinu Saronico, fie ware bef Theognis und Euclidis Batter land / ber auch ben Berluft feines Lebens nicht ton te abgeschröcket werden / baß er nicht deß Rachts nacher Uthen ju dem Socrates fame ; Daher war auch burtig Stylpo, ber nach erobertem Batterlande/ und Berluft aller feiner Buther befannte / bag er alle Das Geinige ben fich truge. Eleufis lage nachft an Megara , an bem Garonichen sinu . Der bahero auch Sinus Eleufinus genannt worten / alldorten bes fande fich der Ciceronis - Tempel / und mard auch Die Ctadt felbften biefer Gottin geheiliget. Die Sacra Eleufina gefchahen ben felber gant geheim.

ATTIS ober ATTICA, hiesse vorzeiten Acke und Actica, item Mospola, und inge Morgenwarts an ersterstatem Heine Wheil in dem Millighen Bindel Achaise oder Gracie, erstrectte sich auch die Anderscheiten Bromonatorium Sanium, dorziest beisse diese Anderschein der Archael der Anderschein der Anderschein der Anderschein der Millighen Under Anderschein der Millighen Bestandon, swissen die Ben diese State ist das Kelde dass sich der Gestacht der Millighen Bitheniener berühmt gemachet / dann Mildades schlage deraust eine große Ungab seiner Kennte und lassen diese State dass die Benach seiner Berühmt gemachet / dann Mildades schlage deraust eine große Ungab seiner Kennte und lassen diese State dass die dassen dass die der Reinde und lassen diese State dass die der Reinde und lassen die der Reinde und die dusten Rache Geschaften der der Reinde und die dusten Rache Geschaften der der Reinde und die dusten Rache Geschaften der der der Reinde und der Reinde und der Reinde und der Reinde R

nicht untergehen / wo dem Paulanias ju glaus ben.

Athena, Athen/ war vorzeiten eine fo beruhms te Stadt / baf auch die gange Welt von ihr au ruhmen wußte. Gie lag an bem Beftagbe beft Sinus Saronici. Morgeiten verrichtete fie ju Rrieges und Rriedens , Zeiten vor Die Chre und Aufnahm Briechenlandes viel / fie erbube Die Studien Der Beigheit / Beredfamfeit und Qugenden / zeichnes te Die Weschichten auf / und mar eine Mutter aller Belehrfamfeit. Sa fie gabe ber 2Belt viele pornehme und berühmte Manner. Und famen pon fele ber her Thefeus, Codrus, Miltiades, Themiftocles, Ariftides, Pericles, Albiciades, Conon, Thrafibulus . Æschylus , Sophocles , Euripides , Aristophanes, Menander, Socrates, Plato, Xenophon, Ifocrates . Demosthenes . Æschines . Hyperides . Demadas. Thucydides, Draco, Solon,

Unenblich viele begaben sich borthin / etwas guternen / dann biese Stadt war ber Wessen Woodland werden Wohlen Worden der Wessel werden Wessel werden der We

In eben diefer Stadt waren bie alleredeffen

bergelegene Relb und breite Meer.

An dem Mer flumbeder "Abgel Munychia bet Philonis Zeughauß" fo mit einer Mauren umfangen var / und viele Aldmangen in fich faffete. Det Schifft-Jacien Phalerou und Portus Firseus, bethait dangen Mauren der Etatot bepfügten. Zwe der Statt geigete fich der Geramieus, so der Det offent icher Segarbung warer allmo die Gebeine derer/ fo in dem Artieg vor das Adatterland umfommen, begraben wurden. Nicht weinger thate fich inder Etatt felbsten das Theatrom. So von dem Bacho Dionyfiacum bieffle betwor / allmo der Magistaty dem Adolf et eter. Girters ware khamus, sin Dorff in Arties, allmo die Nemelis einen Lempa datte / Die auch dahere Ahamus für ennnt wore

Den.

LOCRIS EPICNEMIDIA lage zwischen denen Locrischen Bergen und dem Gestaade des Euripi, darunten aber kame zum Jorschem Caemies der Chemies, den an erneitem Gestaade. Opssigt an dem Sina Opunctie, daberto die Locis auch Opunctiegenunt worden. Theonium sina de andem Kluß Basgrio. Xerxes zetsierte diesen Ort.



# land / beffen Ebeile maren:

- 1. Das eigentliche Achaja. 2. Elis.
- z. Messenia.
- 4. Arcadia.
- 5. Laconia. Und dann 6. Argolis oder Argia.



( Sieher gehoret das Cartlein der alten Erd Beichreis

Die Halb : Infut PELOPONNESUS befame in Nahmen von dem Könige Pelope, Tanali, heß Königs in Phyngien Sohn/heisst vorsiest Mores, und gibt an Südige und Frachbarfeit keinem kande wos nach. Sie lieget zwischen zweien Meeten, / dem Exelick und Jonischen / und gleichet wegen der wielen Jonischen und Meer Schofen einem Albern Blatt.

Det lithmus foll nach verschiebenen Auchoren 4. Ober 5000 Schritt halten / Dajelbssen sinder 100 Saller auf Det Seiten gegen Arica vare gos hauen: rå de sig sekortvings, akk lavis, und auf det andern Seiten gegen Corinth hin: rå de

ές η πελοπόννησ 🗇 , εκ Ιωνία.

Alle 5. Jahr celebrirte man basschstere Spiece betwein zu Spiece. Diesen Indmunsuche te man zu verschiebenen Zasten zu durchzaben/aber es kan niemalsten zu einem glücklichen Einde. Man führete auch von Lechwo bis an Cenchreas eine Mauren/nachbeme Lecolias bey Thermopylli ges Mauren/nachbeme Lecolias bey Thermopylli ges

fchlagen worden.

Sinus, Der Criffeus oder Corinthiacus, vorjegt Golfo de Lepano; Saroaicus, von dem Saronis Golfo de Lepano; Saroaicus, von dem Saronis Ghen Dajten/der an dem lithmo lieget/alfo gamannt/weichte fonfein auch Salamians heifet/ vonjegt beiffet er Golfo d'Engia; Argolicus, voriett Golfo de Napoli; Laconicus, vorjegt Golfo de Colochina; Meffenhacus, vorjegt Golfo de Coron; und Cypariffus, vorjegt Colto del Paraditus, vorjegt Colto del Paraditus de

Die Theile dieser Halby Insul senn das eigents liche ACHAJA, ELIS, MESSENIA, ARCADIA, LACONICA und ARGOLIS oder ARGIA.

Achaja liget gleich oben an dem Sinu Coriathiaco, und formure durinnen gum Jorifchein Coriactus, in dem lithemo selbsten sie worgeiens sebre reich sund bieste Sphyra. Dionyssus, der The server und Sicilien sale er aus seinem Neich vertraben worden selenden sel

formirte die Jugend.

Diefe Ctabt machte fich auch beruffen burch Die f.v. Suren/und enthielte fich auch allhier Die Lais, zu ber Demofthenes , nachbeme fie ein groffes bon ihm forderte / fagte : Tanti poenitere non emo, Und Daher entflunde gleichermaffen bas Gpruch 2Bort : Non omnibus licet adire Corinthum, Und hielten folche Betrügerinnen Die Corinthier in fo hohem Berth / fo / daß fie felbe auch nicht nur hochlich ehrten / fondern Die Venus auch offentlich anrufften/daß fie folche beschuten und vermehren Die Romer gerfiorten felbige ganglichens und als durch die Flammen dieser Stadt die ährne/ guldene und silberne Statuen und Bilder gusame men floffen / folle Daber Das fogenannte As Corinthiacum entflanden fepn. Doch lieffe Julius Cafat Diefe Stadt wieder bauen / und fchickte feine Colono und alte Goldaten bort hin. Burterhin mach te fich Corinthus berühmt/ weilen ber Apofiel Paus lus 18.Monat fich Dafeibsten aufgehalten/auch zwen Gend Schreiben an Die Corinthifthe Rirchen ger fcbrieben.

Weiters Niedergangwarts tame jum Dow fchein an dem Sinu Crillico Der Corinthier See-Dafen fen Lechzum , fo vermitteli gweper Mauren an Der. Stadt hienge.

Cenchrea, war ber andere See Safen / nebft

einem Ort barben.

Dieser lage gegen Morgen / und lieffen bas selbsten die auf Afien kommende Schiffe ein. Alleborten stuppe auch der Scheenus, da man die Schiffe durch dieses lithmi Engen durch geroiffe Machinen brackte.

Fürters lage in Achaia die Stadt Sievon, allwo der altesten, Konige Sig gewesen. Alleine ward selbige endlichen durch Erbeben zu Grunde gerichtet.

Patre lag an bem Promontorio Rhio , und warb biefe Stadt Durch bef h. Andrew Marters

Cob verhertlichet.

An eben biefem Beftaabe lagen auch bie Stab. te Olenus und Dynæ. Der übrigen Derter gu ges fchweigen.

ELIS, lage gleich unter Achaja, an dem Jon ischen Meer / und kame darinnen jum Worscheinder vornehmste. Det Ellis, an dem Pencus Just. Item Olympia, an dem Jeng flusse de Welse vonlehmste. Eine dale Wiele vonlehmen der Stadt lage der Tempel lovie Olympii. Det mit sehr hertlichen Geschenchen bestehete von der Jauruster aber ward nehl andern geschet die gildbene Saxue Jovis, ein Geschende de Typieli, item das Hesseineren Bild Jovis, von dem Phidias sehr fimilität, aufgestehetet. Wild von dem Phidias sehr fimilität, aufgestehetet. Wild von dem Phidias sehr für das geschaften dang / der sieden maßis im Wort wiederholt / daher selbestetet man bie Dipper pilchen worden. Wildier eelebritet man die Dipper pilchen worden.

me. Cyllene vorjeht Chiarenza, tag an dem Nie dergänglichen Sheil dieser Halbe Instit ben dem Promoutorso: Ataxo ; sie ware der Stadt Eldis Schiff Hasen : Allhierinnen lagen auch Aulon und Leprion :

MESSENIA folget biefem nach / liget an bem Diederganglichen Theil bef Peloponnefi , und erftrectet fich meiftens auch gegen Mittag. Dar innen liget Die Stadt Mellene , bas Saupt beg gans Des / worbon auch diefer Theil Den Nahmen bes tommen. Pylus lag an dem Berg Agialco, Cerone , porjest Coron . unter bem Berg Thematia, alle wo Jupiter und Apollo verehret murben. Der Sinus bortherum hieffe Meffenfacus, morein fich bet Rlug Pamifusfturget. Diefer Sinus heiffet borjet Golfo de Coron. Un eben Diefem Beftaabe Melfeniæ lag auch Methone, vorjett Modon; eben bort berum wiefe fich quity Afine, all woher Der Sinus Afinæus genannt worden. Item Helos , nund bas Morgeburge Aceitas Ingleichem ber Berg Tomæus, der von einem Scheer. Meffer / bem er gleis chete/ feiner Nahmen befommen. Das Promon-

ARCÁDIA, lage mitten in dieser Halbe Just und nach hatte viele Berger rewommer Cylleme det gebste word in die Berger in anderschung des Materials auch die Berger in archertlichten. Darinnen wiese sich erwert archertlichten Darinnen wiese sich Freger, den Berger von zu nuch hatte tapstre Einwohner. Allibier fande man die Gebenne der Reiten Orestis, wie Bolinus bejeuget in der er Rollympiade.

Stymphalus Die Stadt / lag an bem Juf bei Berges Scymphali. Der Durch die herculische Uts

beit fich berühmt gemachet. Mantinea entflunde auß 5. Dorffern / und ward burch den andern Giea. beg Epaminonda von Theben über Die Lacedamos nier befandt/ nachgebende ward Diefe Gtabt Antigonia genannt. Megalopolis mar Die pornehme fie Stadt in Arcadia , fo duf ben Rath Epaminonde erbauet worden / als er Die Lacedamonier ben Leudra übermunden. Gie mare übrigens beg Polybii Batterland. bii Watterland. LACONICA lag an demMittagigen Gestaade

beg Peloponnefi und joge fich auch guten Cheile ges gen Aufgang. Darinnen tame jum Borfchein Lace damon, Die Stabt/fo feine Mauren hattet an Dem Muf Burora. 2In Diefem Rluß ubten fich Die Lacos nier im Springen und anbern Arbeiten. In Den Sinum Laconicum fturgete fich Der Eurotas , an Defs fen Weftaabe Girtheum lane/fo ber Laconier Schiffe Safen mare. Dicht meit vondiefem Ort lage bas Promontorium Tanarum , fo fich febr meit gegen Mittag toge / worauf Die gleichebenahmte Stadt mit beg Neproni Tempel lage. Ben biefem 2366 geburge tame jum Borfchein / ber burth Die Doeten berühmte Eingang jur Sollen / Durch welchen Orpheus in Def Diris Reich gelangete ( ale er Die Euridicen von dar wiederholen wolte.

Das andere Borgeburge in Laconien mark Promontorium Maleum , fo fich auch febr weit ins Meer binein giebet. Es fallet benen Schiffenbent wegen ber graufamen 2Binbe/febr gefabrlich.

Der SinusMalea und Tænaro beifet Laconicus. Leuctrum, eine Stadt an bem Promontorio Tanaro, worum Die Lacedamonier und Meffenier ftatig gestritten. U 5 Amy-

Amyela, fo burch ben Caftor und Pollux pers berelichet warb.

ARGIA, vorjest Romania, liget gwifthen Arcadia und bem Megaifchen Meer. Darinnen kommet jum Borichein Argos , Die vornehmfte Stadt / bie ber Rluf Inachus Durchflieffet. Diefes Argos ward fonften auch Hippium bengenahmt und Diefes wegen ber Pferdte. Alldorten ward Pyrrhus, Der Ronig in Epiro, als er Diefe Stadt beftarmte / von einem alten Weib getobtet / nach beme fie ihme einen Biegel-Stein auf ben Ropff ges febmiffen.

Nemea lag mitten im Sanbe. Allhier war ein Balb / worinnen Die Argiver ihre Spiele celebritten / und bem Herculi zu Ehren / ber allborten einen graufamen Lowen getobtet / Nemaa nannten. Mycena lage gang nahe ben Argos, fie ward abet ganglich jerftoret / for bag nichts mehr bavon über aeblieben.

9m bem Mercenischen Gefitbe tommet gum Borfchein der Gee Lerna, worinnen fich Hydra foll aufgehalten haben.

Nauplia, porjest Napoli di Romania. Trozen liget an bem Oftlichen Geftaabe / unter bem Sinu Saronico , und ward porgeiten Dem Neptuao geheiliget.

Micht weit von bar/an bem Offlichen Geffaai De Argia, ben bem Spirao Promontorio lage Epidaurus, allhier foll Elculapius allerhand Rranctheis ten geheilet haben / wegwegen auch bafelbften beg Efculapii Tempel erbauet morben.

Die berühmteffen Rluffe Briechenlandes fenn Der Acheron in Epiro , Achelous in Acarnania. 90

ber Salb-Inful Peloponnelo Der Peneus, Alpheus, Panifus , Eurotas und Inachus. In Gracia Der Cephifus, fo fich in 2. Merme theilet / barvon ber rechte Alopus, und ber lincte Ifmenus heiffet. Theffalien ber Sperchius, Peneus. on Macedos nien Der Aliacmon, Erigon, Axius, Chabris, Strys mon und andere.

Unter benen Bergen machen fich berühmt in Epiro Die Acroceraunii und Der Pindus. 3n Pelos ponneso Der Stymphalus, Pholoë, Chronicus, Tayom Græcia Callidromus, 3mifchen Græcia und Theffalia Der Othrys und Oera. cide Der Helicon und Parnaffus. In Bocotia Det Cithæron. In Attica giebet man bem Hymetto ben Ruhm. In Theffalien ber Olympus, Pelius und Offa, fo burch ber Riefen Sabel und Rrieg bes ruhmt worden. Im Macedonia der Athor. 200 de Infuln bettifft / fo um Griechens

land herumligen/foift die erfte davon CORCYRA, vorjest Corfu genannt / Threspotien gegen über ges legen / fie hatte eine gleich benahmte Stadt/ fo heus tiges Tags auch Corfu heiffet. Burters tam auch barauf jum Borfchein Caffiope , fo einen herzlichen Tempel Jovis Callii hatte. Burtere wiefe fich auch barauf bas Promontorium Phalacrum. Aufgange warts lagen auch barben die 2. Infuln Paxi, fo heus tiges Tages Palchu beiffen.

Die gwente ift ITHACA, bef Ulyfis Rate terland / fo auch eine gleich benahmte Stadt hatte, fo unter bem Berg Nejo lage / anben wiefe fich auch ein anderer Berg / Neriton mit Dahmen / nebft cis nem bequemen Dafen.

Die 3. ift CEPHALENIA, porjett Cefalonia,

fo nåchil ben ichaca lage. Homerus nannte feibe Samos, Thucydides nannte fie Tetrapolim, weilenfie 4. Ståde hatte/und waren felbige Same, Proni, Palza und Cranon.

Die 4. ift ZAZYNTHUS, vorjett Zante, fo gleich ben Cephalenia liget/ und eine gleich benahme

te Stadt hatte.

In diesem Meer ligen noch viele Eleine Insuln. Luffer denne Erkulis, norvon die Paxi bereits beschen norden/ und zwischen Gorcyra und Gephalenia ligen:

He ECHINADES ober ECHINAE figm an em Muad des Acheloi, und senn y. Die Thes und Strop hader ligm Midbergangwarte der Halb Aufüll Pelopodaelio gegen über. And deier lag unter dem Promentorio Make der Acchamoite Mullichken, so eine Stadt von gleichem Nahmen hatte.

In dem Sand Saronico lage dem Portul Pireco gegen über EGINA und SALAMIN, so sich durch des Themistoclis Gieg und der Perse Rie derlage verberzlichet.

HELENE, fo Dem Promontorio Sunio gegen

EUBOBA, eine der größen unter denen Briedijchen Institut der Beschä, so darvon durch den Euripum abgesondert wird. Sie hatte 3 Städtet welches von denen vornehnsten zu versichen kommet und die mater Carylus, so gegen Attica über lage. Beerta, an dem Euripo Jegen dem Mitter and den Briedigen Munde deß Justisse Gephisti. Chalcis, mitten an dem Euripo der Stadt Aulid, in Boscha gegen über / worden durch die Mitter Stadt Aulid, in Boscha gegen über / worden durch die Mitter Stadt Aulid, in Boscha gegen über / worden durch die Mitter Stadt Aulid, in Boscha gegen über / worden durch die Mitter Stadt Aulid in Docka die Mitter der der Mitter der der Mitter der der Mitter der Mitter der Mitter der Mitter der Mitter der Mitter

Damm bergeftalten geführet wurde / fo / bag nut ein einziges Chiffburch fonte / baruber aber gieng eine holgerne Brucken. Diefer Inful Promontaria maren bas Cenaum, fo Thermopylis gegen über lage / Geræftum und Caphæreum, gegen bem Promontorio Sunio über ; Das berühmtelle aber ware Artemifium über Eftiaa , Mitternachtwarte abge legen/ben welchem Themiftocles Der Derfen Schiffs Blotten gefchlagen.

Gegen Eubora über lage Scyrus, und gegen Theffalien über Scyathus, und gegen bem Munde Defi Sinus Thermaici wiefen fich Peparethus und Alonefus, ber übrigen fchlechten zu gefchweigen.

Die CYCL'ADES, ober in einem Erant berum gelegene Infuln fenn benen berfchiebenen Authoren nach nicht einerlen. Unter felben aber machte fich DELOS durch Def A pollinis Tempel/Den Berg Cinthum und ihre Rauffmannfchafft beruhmt/und war gleichfam Das Contrum felber.

ANDRUS, war die erfte an Eubora und Attica , nebst diefen fanden fich auch noch GYARUS, TENOS, PARUS, fo febr reich an Marmor wares NAXUS, SIPHNUS, SERIPHUS, Die muffe Smull allwohin man die Romer verwiefe / wo fie fich in etwas vergriffen. Stem CYTHNUS und CEOS. nebst noch andern.

Die SPORADES, ober gerfireuete Infuln/las aen in dem Megaifchen Meer bin und wieder/baruns ter nun ware ICARIA , allwoher bas Meer bort berum Mare Icarium genannt worden.

PATHMOS, allwo Johannes der Apostel im Elend lebete. CLARUS, Amorgus und Mclos, .... . Non diefen Mittagwarts lagen fürters THE-

RA und THERASIA, und mitten zwischen diesen AUTOMATE, und noch andere geringere.

CRETA, borjest Candia, ift eine swischen bem Negasich und Liboschen Neges gelegene Insight und foll wor glitters i 00. Schotte geschiet haben. Under Miederganglichen Seiten lagen Corycas, Phalaiana, der Sete. Hoffen Rhamaus, Criumetopon, das Jorgebürge; auf der Mittdajagen Seiten tamen zum Jorschein Listus, Phoenix, so eine Stadt mit einem guten Hafen worte Hierapolis, Therapue, Ampelus, eine Stadt und Jorgebürge.

Aufgangwarts lagen Minoz, und daß Promontotium Samonium und Zephyrium. Gegen Mitternacht bin wiesen sich erwische Schiff-Jassen von der Niebergangwarts geget sich Cyreum, vorjekt Sitia, und Amphimalla, ober Pantomatrion, vorjekt Suda. Daß Promontorium Drepanum; Cydon, vorjekt Canea; Didammum.

Mitten in der Insul lagen Aptera, Lapps, Eleutheræ, Gortyna, Gnossus, Lydus. Der Betg Ida und Dide.

Bir konten hier zwar noch etliche andere Lander in Buropa bepfügen / weilen wir aber die Alegager der alten Goographie mit fo vielem nicht zu überhäussen gebenden / als wollen wir es vor

Diefes mahl ben deme bewenden laffen/ und uns fürterskehren zu



Milen.

## Mien.

Elder Erd Theil sich so dann fürtere their let in Afien innerhalb def TAURI, und in Asien ausserbalb def TAURI.

In bem erften fame jum Borfchein BITHY-NIA , fo gegen Mitternacht Den Pontum , gegen Morgen Paphlagoniam, gegen Mittag Phrygiam und Myfiam , und gegen Abend ben Bolphorum um Grangen hatte. Un bem Meer nun lagen Die Stadt Chalcedon , an Dem Bofphoro Thracico. Sie war 148 Jahr nach Rom erbauet / und machte Der Synodus Occumenica quarta, fo Anno 451. bafelbft gehalten worden/diefen Ort berühmt. Das he Darben lage Chryfopolie. Affacus an Dem Sinu bef Propontidis; Nicodemia, ju aufferft an vorges Dachtem Sinu, ware das Saupt Diefer Proving/ und hieffe inegemein auch Comidia, bafelbiten murbe Constantinus Magnus getaufft / anicht lieget fie meift in ihren eigenen Ruinen. Apamea folgete dies fer nach / und lag auch am Propontide. Der Bug Rhyndacus, fo Die Grange von Bithynien gegen Moffen machte.

Am der Pontischen Seiten wiesen sich der Mund best Labe, und der Halen darben Stein der Mund des Sangari um Hypi. Heracke der Megacern ser Colonie; frysladie Haracke der Megacern fer Colonie; frysladie Haracke der Megacern Teins der Misleforum Colonie, ingleichem best Mus Parthenius, so Bithpuim glachermussen begränger.

Mitten in diesem Theile/ und gwar an der Gee Ascanias sage Nicaa, wie Strabo wil / hat diese Ort auch Antigonia geheissen / es machte sich seben aber aber Durch Das erste Occumentsche Concilium, so wider Aurium Annapaz, allowert gebalten worden / berühmt. Noriget beisst er Sissis, Libysia, so behen auch om worgebachter Ges lage. Calaraz, stem Prusa, an dem stuss Hypio getegen; Bichynion, so betracher Claudiopolis biesse/ bassis Sangario und Parthenio; Juliopolis, so werber Gordincome gehrissen, und Caraea, so nachgestende Gordincome gehrissen, und Caraea, so nachgestende

Flauiopolis genannt worden.

PAPHLAGONIA lage an dem Gestaad def Ponti Euxini, big an den Slug Halyn bin / und grankete gegen Mittage mit Denen Galatis. Die erfte Ctadt nad bem gluß Parthenio mare Ama-Aris, fo ihren Rahmen bon beg Darif, Codomanni Brudern Tochter / bef Eprannen Der Beracleenfer Brauen / befommen. Gie hatte einen guten Safen. Diefer folgten nach Cromna und Cytorum , fo auch mit einem guten Safen verfeben gewefen. bis, an Dem Promontorio Carambio; und Aboni Monia, fo ju andern Zeiten auch Jonopol's geheife Stem Die Sandels Ctabt Cimolis ; Stephane mit einem fichern Safen ; furtere wiefe fich bas Borgeburge Lepte, und Die Ctabt Harmene, an benen Grangen von Paphlagonien. Sinope, fo Die berühmtefte Stadt bortherum gemefen / biß fie burch die Pontischen Ronige ihre Frenheit verlobe ren / Die dafelbsten endlichen ihre Relidens genome men.

In dem Lande brimnen lage Malva, ein Merch der Milesforum, und Gangra, die Königlicht Residenh der Paphlagonier/item Plegra. Pompejonolis, Audrapa, fo auch Neoclaudiopolis geheisen. Nie Niebergangwarts wohnten die Heneri, und gegen Aufgang die Chalybes.

MYSIA theilet fich in 2. Theile ber erfte ift MY-SIA MINOR, und der andere MYSIA MAJOR.

MYSIA MINOR, Rlein, Mysia lag an dem Hellespont und Propontide, darinnen aber kame jum Worschein Cyzicus an dem Fropontide, eine alte Stadt / so in der Belagerung deß Mithridatis sich gegen die Könne köchst actreu erwiesen.

Parium, auch an bem Proponites, vorjett hife tet diefer Ort Pario; Pafus; item Lampfacus, an dem Mund dig Hellespons? und dem Mund dig Klusse Granici. Aerxes, der Perfer König voetehrte dem Themsschool, als erim Elend word diesend der Joseph die erim Elend word die sen Ort / daß er von dorther seinen Wem haben mödite / gleich wie er ihm auch die genesam gabe/ alls woher er daß Broot bekame / und Myuniem vete ehrete / allivoher er die andere Lebens-Mittel exbiette.

Abydus, auch an dem Hellespont, Xesto ges gen über / almo sich die Brücken ansenge/ die Xerxes in dem Hellespont gemacht hatte. Mitten im Lande lagen Apollonia, über dem Fluß Khyndaco, item Mitcopolis, Scephs, und andere.

Die Flüffe darinnen waren der Wepus, Grantcus, der durch den ersten Sieg Alexandri wider die Persen verherzlicht worden. Sincois, so auß dem

Berg ida uhrquellet.

Unter denen Bergen ift berühmt eben gebache ter Ida, Der durch deg Paridis Urtheil fich bekandt gemachet / und heiffet beffen Gipffel Gargirus,

MYSIA MAJOR, Große gift lag zwischen benden Phrygien / und bringen andere Große My-

fen unter Louen. Darinnen aber wiesen sich Adramitium an dem Krazischen Meer; Trajanopelis, etwas von tem Meer abgetegen. Weiter Barvon wesen sich Ayda und Pergamus, der Alta iler Keingliche Residens, die Olympepin wohnen unter dem Berg Olympep, der bis an die Richtlichen Orfaligen reichete. Auch wohnten in diesem Leich der Trimenochwires, denen Trajanopolis gebeter, misten zwissehen die Myssamackoners.

PHRYGIA, war größer als Mysia, und er strecke sich vorzeiten von dem Hellespone bis an den Russ Halyn, und war auch Galatia vorzeiten ein Beit Obergiens. Duch dieses keiter sich in zwe-Beite in PHRYGIAM MINOREM und MAJO-

REM.

PHRYGIA MINOR, Rlein, Phrygia hieffe fon ften auch Troas, und lage grofchen bem Helle fpont, Rlein MyGen und Bolien. Darinnen lage gleich unter Abydo, an bem Hellefpont, Dardanum, et ne Ctabt und Worgeburg; item / Rhæteum mit bem gleich Darben gelegenen Eantéo , bef Ajacis Grabe; Darauf folgten Deg mit Dem Xanto vereine barten Simeontis und Scamandri Queffuffe / item Das Promontorium Sigeum, und Die Ctatt von gleichem Mahmen; und Colona, gleich gegen ber Inful Teneno uber. Alexandria , Troas benges nabmt ; bas Promontorium Lectum, und Die Stabt Aflum. 20as weiters bom Meer amifchen sigeo und bem Berg leia lage Troja ober ilium , Die Ro migliche Ctatt / beffen Schiof Pergama gemefen; mifchen bem Meer und benen Ruinen von Treja tommet gum Borfchein Deubllium, über welcher

fic Arisba mifchen Percopen und Arbidus meifet. Beiters fanden fich bier Lyrneffus, Thebe, Hypoplacia bengenahmt / Mermellus und Lamponia, item / Smintha, an benen Grangen von Eolien/ almoher Apollo Smintheus genannt worden.

PHRYGIA MAjor , Groß Dhrngien prangete Mitternachtwarts mit Ancyra, Diefer folgeten fo bann fürter nach Dorylaum , Midaum , Gordium, an bem Rluß Samario, nachft benen Grangen von Galatien / Die fich burch ihren unaufloglichen Rnos ben / ben Alexander Durch fein Comert aufgelo. fet / bekandt gemachet. Item Synaus , Docimeum , Nacoloa , Synnada , eine an Marmor reis the Stadt / und hinter bem Berge Sipylo , Eucarpia . Eumenia . Acmonia und Tiberiopolis.

Mittagwarte um ben Maander Bluß famen jum Borfchein Celana, ben bem Urfprung erfber. melten Bluffes. Apamea , ben bem Bufammene Rluf Deg Maandri und Marfya , mifchen Diefen mepen Stadten lagen fo bann auch Philom-lium und Silbium , und an benen Grangen Endiene/ Hierapolis, und andem Lyco Laodicea, und fürterbin Coloffa, fo burch bef S. Pauli Cend, Schreiben fich verherelichet hatte. Juliopolis und Antiochia, nachft benen Grangen von Caria , über bem Maandro, ingleichem Cibyra und Mandropolis, ober Mandropus, item Dionyfopolis und Diocefarea.

GALATIA, chedeffen ein Theil von Phrygien und benen angrangenden gandern / Die Die Ballier einnahmen / meilen fich nun mit felben bie Briechen vermengten / ale hieffe biefer Theil auch Gallogræ-Diefe nun waren entweder Techolages, fo mit Denen Daphlagoniern grangeten / Diefe Stadt mas Ľ 2

te Ancyra, vorjett Anguri, das Haupt in Galatien a fo fich durch das Concilium Ancyranum beruhmt

gemachet.

Dor Phrysien lage so dann fürtere Lydia, so son Millis Mazone gib nannt worden' umd diese ersterete sich bis an Joniam umd Cariam bin. Darinnen geigete sich bis an Joniam umd Cariam bin. Darinnen geigete sich sie keidenar bis Creek, and der Seitend die State of State sich keiden bis Greek. Justere solgtete Magnesia, and dem Reter Sipplo. allwo Antochus M. von denen Reter sieselbagen worden. Dieser osigten säre terst Hydrapa, Thyatira, vorsist Tire, so auch unter bie "Kürchen gehörte/dere Zodanne sin einen Offenbabrung gedensch. Hierocklarea, Philadelphia, an dem Berg Tmolo, so durch effiche Erdebern ruiniert worden. Tripolis, Tralles, Leucophrys, Nysa, Temenothyre, und ein ander Magnesia über dem Mazindra, und Arelipolis.

ACHAIS, war entweder ein Theil von Lydien/ oder lagendchft an feldem / toobin Eumenia gehörte. Und diese ware das eigentliche Lydia, nachdem abeaber der Lodier Macht wuchse / alle ward alles dieses was von dem Neet bis an den Rius Halya din lages o wol zu derer eigenen Könige Zeiten / als auch uns ter der Verser Regiment / Lydia genannt.

Das i was noch bis an das Acacische Meet hin tage i ward von denen Astalichen Sicielen deichen des lesten wiedvollen die Cares auch was darvon hatten. Die Briechen abet i so in Asien wohnten i waren von dregerten Geschiechte i koles Jones und Dores, dahero sanden sich auch der der Schotzen die Asies Jones und Dores, daher dan den sich die Schotzen Schotzen die Asies die Asi

Boris , ift ein Cheil deß Affatischen Gries chenlands / so gegen der Inful Lesbo über / swifthen

Mofien und Jonien liget.

Pitane, liget an denen Gränhen von Mohlen und Phytogien / gleich darauf folget der Mund deß Ruffie Cayet. Cane war der Hafen wie Golffe Vor der Gründer zum de Golffe Vor der Kreichen Krieg ihr Winter-Lager allborten. Elea, auch der Petragument-Hafen und de Greichen Krieg ihr Alleiner-Lager allborten. Elea, auch der Hergen der Gründer der Gründer Mittel der Gründer Mittel der Gründer der Gründer Mittel der Gründer der Gründ

Jonia, erstreckte sich von dem Sinu Smirnzo, biß an den Jasium, und ware die erste Stadt von Bolia an Phocka, dieser folget nach Smyrna, die bes Tähnite rubmte Sanbel Stadt ; Clazomenz, Erythra, Cyffins , Der Erythræorum Schiff Safen / Teos , bas Batterland bef Doeten Anacreontis, Das Promontorium Orycum, worben die Romer bef Antiochi Rlotte gefchlagen. Lebedus, Colophon , Der Mund Det Rluffes Cayftri; Ephelus, eine an bem Meer ge legene Stadt / porjett Ephelo. Darinnen leuch tete/ als ein rechtes Welt. Wunder hervor der Dia nen-Tempel / woran gang Afia 40. Jahr lang ge bauet. In Diefem Tempel war unter anderm Der Hecaca Bildnug / Da ben Betrachtung felben ber Portner Die Leute erinnert, fie folten Der Hugen fco. nen / fo febr glangete Der Marmor. Diefer tofte bare Tempel gieng eben an bem Tage in ben Rlam men auf / an welchen Alexander M. zu Pella gebohi ren worben. Diefe Ctabt ift auch begwegen be rubmt / weilen ber 5 Daulus feine Gende Gdreis ben an felbe gefdrieben.

Pygela ober Phygela . Das Promontorium Mycale , fo fich burch ber Brieden Sieg und ber

Perfer Dieberlage berühmt gemachet.

Panormus und Panionium, ifem Mecropolis,
Panormus und Panionium, ifem Mecropolis,
Latmico, und nöher ben dem Manador Pricios und
Myus, jene ware deiß Biantie Quatterland / dief
ader ward dem Themidocli, nebft Lamplaco, von
dem Könnischen Könige werehret. Endlichen solger Milesiß bieffen / und sieden wird gere Wilesiß und
Colonien in nicht geringen Kudm sesten.

CARIA, liget Mittagrarts an Jonien/zwifchen dem Siau Jaso und Ceramico. Dariment tommet zum Vorschein Jasus oder Jasus, worden der

ber Sinus ben Nahmen befommen. Burtere folget Bargylia und Myndus, und gegen Endien nachft dem Mæandro Aphrodifias , Neapolis , Hieracome , fo burch bas Oracul bef Apollinis verherzlichet warb. Hidrias, fo fonften auch Chryfaoris hieffe / Heraclea, Alabanda, Apollonia, Stratonice, fo porjett in Den Ruinen liget, Euromus , und beffer Mittace warte Alinda , Die Rendenz ber Ronigin Ada, Pedafa , Hydiffa , gwifchen Diefer Stadt und Dem 900 nifchen Deer lage furtere Milafa . &c.

DORIS , ein Theil von Carien, lage gu unterfi und mare Die pornehmfte Stadt Darinnen Halicarnaffus , an bem Sinu Ceramico , mepland ber Ronis ge in Carien Refidenz, Die fich burth Das Maufoleum ber Artemifiæ berühmt gemachet. Ceramus, mober Der Sinus Ceramicus Den Dahmen befome Cnidus, an bem gleichsbenahmten Promontorio, gu aufferft ber halbe Inful / alloa bas Bilbe nuß ber Venus von dem Praxitele gu feben mare.

Acanthus , fo fonften auch Bubaffus hieffe. Eutane, mifchen bem Sinu Cnido und Ceramico. Loryma , ein gegen Der Inful Rhodus über geleges ner Meer, Dort / 2C.

Lyc I A , lage beffer gegen Morgen/ gegen ber Inful Rhodus uber. Darinnen wiefe fich an bem Bettaabe Calinda, fo fonften auch Calydna geheifs fen. Carya, Telmeffus, mit bem Bafen. Patara, fo por diefem auch Arlinoë geheiffen / fie hatte gleis chermaffen ein Oraculum Apollinis , fo beme m Delphis gleichete.

Phellus, Der Meer-Port / Autriate, ber Mo. renfier Schiff Dafen. Olympus, Die Gees Stadt unter bem gleich benahmten Berg. Phafelis, fo eis nen

nen drepfachen Hafen hatte/ an denen Gränken von Locin gelegen. Mitten im Zambe/umben Xanthus-Riuß / Mitternachtwarts (agen Cydna 3 ymbra, Corydalla - umd gegen Mittag Sidyma , Pinara, Araxa . umd an bem Xantho die Gtabt Xanthus, jenjeits diejen Kuffes famen zum Worldem Myra, umd Limyra , an dem gleich-benahmten Kuß/ auch gleich darben Podalia, &c.

Uniter denen wornehussen Vergen ware der Cragus einer / und einer auß dessen 7. Spissen Chiwares / so des Nachts dramtte / alwoher die Zade des dreyessenten Monstei entstunder / die des Berg vor ein Chier außgade. Dahero dann auch Ordias sschiebe:

Quoque Chimera jugo medis in partibus hircum.

Pectus, & ora Leo, caudam serpensis habebat.

Dann es wohnten auf dessen Gipffel die Lowen in der Mitten allwo es Wahrde die Nenge gaberwähr deten die Geissen / und an dessen guß wohnten die Drachen.

Unter benen Bluffen waren befandt ber Xan-

thus, Lymirus.

PAMPHYLIA ligt swiften Lycia und Cicilia alpera, und tame darinnen nach der Stadt Phafell an dem Beffaqde gum Slorfchein Oldia und Attalea, so von Attale Philadelpho erbauet worden/ der Mund def Julifes Ceste, und des Eurymedontis, worden Cimon die Perfer zu Lande geschlagen. Sloe, nebst einem Hasen. Witten im Lande lage Alpendus auf einem Berg den vorgedachten Stuffendus einem Berg den vorgedachten vorgedachten stuffendus einem Berg den vorgedachten vorged

Burymedonte, und Perga, an dem Bluß Ceftro; Lyrnellis und Thebe follen auch hierinnen gum

Morfchein fommen.

Der berühntelte Berg allbier ist der Tauren, so ber größten einer in der ABelt / Dieser sänget sich an ben dem Mari Pamphylin, umd läusst durch dalb ungabldere Einder unter anderen Radmen/von Riebergang gegen Worgen bis am die Genagen Scopthiens und Indiens sort / und ist so lang als Aia, als verdere diesen Scottsell in 2. Deliet heilet / da ond der einer Größtell in 2. Deliet heilet / da ond der einer Gegen Wittengader Ala unserbalb dem Tauro, der andere gegen Wittengader Asia ausstehelb den fang allbier Promonorium Chelidonium ober Sacrum, welchen erfem Radmen es von denen bepges legenen lacius Chelidonius ber Sacrum.

PISIDIA ligst swischen Lobien / Phrugien und Pamphylien/bald in lauter Gebärge. Die Städte baselbiten waren Antiochia, eine Stalidnische Colonie, hiese soniellen z. Seize, sinda und Indae meestra, Sagallen z. Seize, sinda und Indae lagen an denen Grängen Phrygiens. Die Stadt Malyz lage and reune Grängen Phrygiens? Lyciens und Philipiens / dabere man auch selbes gand My-

lias nannte / allwohin auch Arycanda gehorte.

Andern Sheils grangte Pifida mit Denen Homonadensbur, und ware berer Stadt Homona, Parlais war eine Colonie zwischen Pifidia und Lycaonia.

Es lage gleichermassen ISAURIA Morgens warts an Disson' in bessen mitternächtigen Sheil lage laurum. Fürter hatte diese Land auch Lalzein, und ben einem andern Jahrhumvert Claudiopolitischen Marken im Aufren im Aufren von Aufre von Aufren von Aufren von Aufren von Aufren von Aufre von Aufre von Aufre von Aufre von Aufren von Aufre vo

lim, fo vielleicht auf benen Ruinen der Ctabt Ifau-

ze her entstanden.

LYCAONIA fan gleichermaffen hiehet gejogen werden / weilen es mit lauria grangte / das haupt darimen wore leonium, wortest Cogni; Lystra, Derbe, der Sis Antipatri Derbetis, des Ciceronis Kreundes. Thebasa auf Dem Tauro.

Nun ift noch übrig / daß wir auch der Infuln / fo um dieses erstbeschriebene Affen herummer ligen/

mit wenigem gebencten.

In Propontide liget bennad PROCONNES-8US, eine an Marmor febr teiche Inful / voriekt beiffet fie Marmora, allwoher auch der Proponds beutiges Eages Mar di Marmora heiffet.

Diefer folget nach TENEDUS, fo Trojadi ges

gen über liget.

Beiter tommet ben Bolide jum Borfchein die berühmte Insul LESBUS, worauf vorgeiten Mity-

Die bren fleine INSULÆ ARGINUSÆ lagen awischen Myttlene und Cuma, worben die Athenien

fer Die Deloponneffer gefchlagen hatten.

Die Inful Chios, vorjegt Scio, ligt Jonien gegen über / und träget herzlichen Wein und Marmor; fonften hieffe fie auch Marris und Pityufa. Doch glaubten andere/ MACRIS mate eine andere Inful/ fo auch Jonien gegen über tage.

SAMUS lag gegen Ephefen über / und hatte eis

ne gleich benahmte Stadt.

Ben Caria liesse sich seben COS, sonsten auch Cea genannt / deß Hippocratis Batterland. Uber Mileto wiese sich struters PHARMACUSA. eine kleine Insul / um welche Julius Cæsar, alse et bet St.

Studien halber fich nacher Rhodis begeben woltes, pon benen See-Raubern gefangen worden.

Bep dem Sinu Ceramico lagen gleichermassen viele schlechte Insun/MYRTOS aber/ so dem Meet dem Nachmen gegeben / wird dem vielen hieher gegogen / jedoch liget sie an der Mittägigen Seiten den Badoza, und muß man das Mare Myrtoum nicht an dem Usstalichen Gestlaade / sondern zwischen Argolide und Creta suchen / wie Strado wis.

CARPATHUS, ift eine Inful/fo benen Rhobisfern gehorte / allwoher das Meer auch Mare Carpa-

thicum genannt worden.

Rhodus, war eine so wegen der Studien als, auch der Ariegs Schiffighartes; Wissenschafte gun Abgeste und der der der der der der der der Worden worauf bernacher die Stadt Rhodus worden der hafen dasselbsten ward is dann durch den Wunders gerifen Colosium werberilichet.

CYPR US war die aufferste und größe Insul des innern Meers / gegen Cilicia Trachea über gelegen. Milbier sabe man auf der niederaanalichen Gei-

ten Alte und NeupPaphum. Alte Paphus verchtet vor Alters die Venus "weiten sie dasschsfen gedobren worden oder nacheme sie auf bem Meer erzeugt / allvorten guerst angelanget. Aus dem Mitte tägigen Seiten zeigte sich Curium; Amarkus "so mit des Adanis Cempel prangte. Malum "so Cimonskinnahme / und Prolemaus gerstete / und die Burger nacher Paphos brachte. Cirium best Stoiet Zenomis Natterland / dus Promontorium slalium nehst dem "han / allwoher die Venus slalia von den Pooten genannt worden. Zep diesen Borgeburge sigt ein rauher und hoher "hugel/Mea-

la Veneris genannt. Aufgangwarte lagen Arfinoc und Salamis, bas Saupt Diefer Inful / fo nache gehende Conftantia geheiffen / und gwar nicht weit pon Famagufta, auf Deffen Ruinen felbige hervor fommen. Mitternachtwarts wiefen fich Carpalia, Aphrodifium, Ceronia, Lapethus ober Lapithus. Soli ober Apea. Mitten in Der Inful lagen Trimethus, Chytrus und Tamaffus. 230 Gnidus geles gen/ Fan man nicht eigentlich wiffen/ob fie fich aleich por Miters megen Berehrung ber Venus befandt ges machet. 2fich Cythera war eine ber Venus gebeis ligte Stadt. Die meiften Stadte / fo an bem Meer lagen / waren mit Gee : Safen berfeben/ Darunter aber thaten fich am meiften hervor Paphing Amathus, Salamis und Lapethus, allwoher Die Pheis le diefer Inful ihren Rahmen befommen / und Paphia , Lapithia , Salaminia und Amathufia bieffert

Unter benen Bergen allhier ift beruhmt ber Olympus , allmoher Die Venus Olympia behaes nahmt morben. Bon Aufgang ligen an biefer ons ful Die 2. CLIDES, und Diebergangwarte STIRIA. ELEUSA liget gleich an bem feften gande Gilicien/

fo nachaehende auch Sebafte geheiffen.

Mun wollen wir furter geben / und auch bie noch übrigen ganber in Affen betrachten.

Darpon Das erfte fene CILICIA , biefes nun lis get an Damphilien und Sprien / gwifchen bem Co prifchen Meer und bem Berge Tauro. Es theilet fich aber felbiges in CILICIAM 'ASPER AM ober TRACHEAM, fo Niebergangwarts liget / und CAMPESTREM, fo gegen Aufgang fibet.

Das erfte beginnet nach bem Blug Melat, bet alten Brange von Eilicien/ und fenn Die an Deni Bes Haabe flaabe ligende Ståbte Coracefium, an denen Bransfen von Pampholien / Sydra . Jotape , Selinus , fo fonften auch Trajanopolis bieffe. Antiochia über dem Berge Crago gelegen / fo ein anderer Berg/ Dannder in Projectiff.

Nephelis, die Stadt und das Aorgebürge. Diefen Strichjorbertummenner Prolemau Schadem, und ist ein Hell von laurta, wie oben der riefs gebacht voorben. In der laurta, wie oben der Galicadn wiefe fich Ansemurium, eine Stadt und Aorgebürge; Arfinoë, Celenderts; Aphrodikais, und folgete nach diesen der Mund def Calydadin int denn zwen der Mund der Aorgebürgen Farpedone, soggen Niedergang/ und Zephyrio, soggen Auf

Mitten in diesem Lande (agen Nagidus, eine Co-Lonie der Samier / Philadelphia, "Rieipreibyra, umb Seleucia an dem Calycadno, Tracheotis behgenahmt. In dem Beburge Mitternachtwarte Lage Oldus, so wegen deß Jovis Tempel verheralis

thet worden.

In CILICIA PROPRIA ober CAMPESTIL [a-gen and bem Meet Corycus, eine Glabt/ Get-Dasfen und Höhler bathen ware gleich eine andere? Typhoneum genannt/ allworinnen fich der Typhone foll aufgehalten baben. Bann etwas binein gethan wird/ jo slirbet es gleich. Nach dem Mund des Unifies Laai folget solx oder Soli, eine Colonie Der Urgister/ Die nachgehende Pompeipoolis genannt worden. Uber diese Anchiale, so von dem Bem Sardamapale erdautet worden sens sens umd Pyramus, auf dessen Mindle Gradt Mallus solgete/ insele

ingleichem Ægzz, und Iffus an bem Sinu Iffico, und an Dem Slug Pinaro Alexandrea ben Denen Portis Syriis, Dann man fan in Cilicien / als welches allers feite mit Bergen umfchioffen ift / nur an 3. ober 4. engen Orten / Die man Pylas nennet / fommen; nemlich auf Cappadocien Mitternachtwarts burch Die Portas Cilicias, von Aufgang durch Die Amanicasund Syrias.

Mitten im Lande lagen Lamus an dem gleichbes nahmten Riuß / und Antiochia , Irenopolis und Tartus Die Saupt Stadt an bem Bluf Cydno , Def Apoftele Batterland ; fie machte fich berühmt burch ihre Schule und die Studien. Hermogenes mar auch von Diefer Stadt / ber in bem 18.3ahr fcon Die Rhetoric gelehret / in feinem Alter aber vergaß er alle Rünften.

Um den Pyramus-Bluß lage fo bann ein ander Antiochia und Adana, und nicht weit von bat Anazarbus , Cafarea bengenahmt. 3mifchen bem Blug Pyrame und bem Berg Amano lage fernet Ale, allwoher die umligende Belder Aleii Campi bieffen. Stem Caftabala und Epiphanea , und ben bem Sinu Iffico Nicopolis. 2luf bem Amano felbe ften lage Erana, ingleichem Sepyra und Commoris,

Die Caffelle. CAPPADOCIA begriffe/in dem weitlaufftigen Berftande genommen / alles diefes in fich/ mas von Cilicia big an Den Pontum Euxinum gwifthen Dem Bluß Halys und Urmenien lage ; Dabero theilete fel-

bes fich in CAPPADOCIAM MAGNAM ober too Das eigentliche Cappadocien/fo Mittagwarts lage/und in APPADOCIAM PONTICAM , 10 gegen Mitters nacht ju lage / und fchlechthin Pontus hieffe.

Indem eigentlichen Cappadocien/ gwischen Taus und Antiauro than gum Qurschen Cappadocien/ gwischen Taus und Antiauro fame gum Qurschen Cappadocien/ Taus und Gutter Gum Estiche barinnen Cybistra, spich durch des Ciches barinnen Cybistra, spich durch des Cappadocien Mopsucraes; Comana, durch der Eappadocien Quempel und Piessertstum berühmt/albier verlegte auch Prolemus un Laudiopol w.

Uber Cataonia an Der Seiten Lycaonien lage fürter das Land Tyan 1715, datinnen ware die vornehmite Stadt Tyana, das Austreland beiß fo beruffenen Apollonii Tyanei, der der Studien halber fehr viele Lander durchränfet hatte. Dessen

hat Philoftratus L. 8 befchrieben.

Ben dem Berg Argeo lage Mazaca, die alte Konigliche Residenh der Cappadociet / allein ward sie nachdeme von Tiberio Casarea genannt / und lagen nicht weit darvon Macellum und Campa, und

Nazianz m.

Nach diefem Berge gegen Niedergang wiefe ich Ganaauertis. worinnen Archelat die Haupt-Stadt geweien i den viedere der Fluß Halys vorden gienge. Item/ Diocetarea, Salambria, und das Caftell Nora, allwo Eumenes bon dem Actigono belagert worden. In dennen Grahgen von Kleingert gegen Nilla. In denen Grahgen von Kleingert gegen ich deutschiede der Gappadocien entheiten fich auch die Leucolyri, ob num die alten Cappadocier in gebeiften i der die die in Theil betre geweien i bliebt bigber in Zweifel.

Pontus odet Cappadocia Fontica, theis fet Prolemzus in 3 Aindet / nemlichen in Pontum Galaticum, so gegen Niedergang liget / und sich anden Ruß Halya gehet / und Fontum CapPADOCIUM, fo gegen Morgen hin fihet/ und Pon-Tun Polemon I a Cum, fo mifchen benden gum

Worfchein fommet.

on dem Ponto GALATIO, und mar ammeer/ lage Amifus , Die Refident bef Roniges Mithridatie, ale welcher felber noch Die Ctatt Eupatoriam bengefüget / nachdem er aber übermunden worden/ hiesse sie so bann Compejopolis. Um Den Iris-Bluß lage so bann Sepastopolis, item Amalia, deß Erd. Befchreibers Strabonis Batterland; Comana Contica, fo fid) auch durch einen reichen Tempel und gurfiliches Priefterthum befandt gemachet.

In dem Ponto Polemoniaco lage andem Meer Polemonium und Giteorum , mitten im Land aber zeigten fich Neocæfarea , Sebaftia , Zela , mors ben Triarus von Dem Mithridate, und Pharnaces

bon bem Cafare gefchlagen worben.

Sindem Ponto Cappadocio lag an bem Meer Cerafus, allivoher Lucullus Den Rirfchbaum (Cerafum ) guerft in Europam übergebracht, Pharmacia eine gut-verwahrte Stadt / Hyssiportus und Trapezus. Won dem Meer ab lagen Cocalia, Cordyle, Afiba, Phanarcea mar ber fruchtbarfle Theil bef Ponti. Un benen Granten Urmeniene lage Cabira, in welcher Statt Mithridates einen Ro niglichen Pallaft hatte. Diefer folgten nach Diopolis und Sebafte.

Che und bevor wir und in Sprien begeben / mufe fen wir porhero Diefes / was an Cappatocien Dit. ternacht und Morgenwares liget / betrachten.

Das erfte Land hierpon nun fepe ARMENIA. biefes Land theilet fich burch ben Euphrates in Bleine und Groß Armenien/ in ARMENIAM MI-NOREM & MAJOREM.

ARMENIA MINOR, oder Stein-Strimenien/ igt nådit an Eappadocien! unb hatte dissette des Euphrats verschiedene Stadte/ so nich some Führnt waren / ausser Nicopolis , die Pompejus, als er den Michtidatem gestlagen / etdauen lassen weiterschatte dieses Land und Azam. Denen Plinius noch ein Casarcam bengestigt / welcher Art vestleicht Neocasaria und ben Euphrat ist.

GegenMittage lage darunter das Land Melitene, mit der gleichbenahmten Stadt / fo aber fonften auch Melita hieffe / und nicht weit von dem Eu-

phratablage; und die Colonie Sinis.

ARMENIA MAjon erstreckte sich von dem Euperat an zwischen Mespoelaurien Mittagwarts/ und einen Speil Colchidis, Iberien und Albanien Mitternachtwarts bis bin gegen Medien.

Die vornehmften Gluffe Darinnen waren ber Euphrates, Tigris und Araxis, worvon jene sich in den Persischen Meer - Schoft Dieser aber in das

Cafpische Meer fturget.

Die vornehmsten Præfecture Darinnen waren

Sophene, foin dem Shal desi Tauri und Anticauri an dem Euphrae lage/ und hatte vor Altersihren eigenen König/ die vornehmste Stadt darinnen ware Carcathiocerca.

Goldynne andem Gordkæifdem Gebürge und bem Betrge Niphates, woran Aufgangwarts die Mardi lagen. Die berühmteflen Städer darinnen waren Armofata, oder wie man es insgemein nametra Armofata, an denen Gerängen Mehoptamienst nåchst den Euphrat; und Tigronocerta, so inder Jöhe lage und Vispren - Desse under Geränge und Armenien und Alfgrien - Desse und ben an der Gränge und der / um den Russ Araxis, wiese sich Artageta, die Resideng der Armenischen Schiller ist der / um den Russ Araxis, wiese sich Artageta, die Resideng der Armenischen Schilge / item das Sassischen Gerängen der Geränge und der Artageta, worden C. Cæfar, der Enstel die stelle die Artageta.

Colouis nehmet das Offliche Gestaad des Ponis Euxini ein / und siehet sich von dem sins Iraprzuntino dig and ie Grängen des Bossphoranischen Reichs. Zon Aufgang beschiefen es die klein. Es mard von verschiebenen Bolschern bewohntet nemstichen von denen Henochis, Lazis, Moschis,

und denen eigentlichen Colchis.

Die Henochi wohnten gegen Mittag / die Lazi hatten beyde Selfaade des Julies Phasalis in men/ die Molchi hatten fird gegen Worzen niedze gelaffen / und bewohnten die Montes Moskinico. Und ist Moskinica Deventelen/ und gehöret ein Brüldenen Colchis, einer denen Iberis, und einer denen Armenis. Die eigentliche Colchi aber wohnten von dem Phasale bij hin an den Dioscuriadem, gegen Mitternacht.

Un Bergen finden fich hier die Montes Paryadræ, fo uber Cappadocien ben bem Euphrat-Rluft anfangen. Die Molchici, von benen bereite Dels Dung gefchehen. Der Caucalus, morpon mir beffer unten handeln wollen. Die berühmteften Rluffe fenn ber Phafis, fo auf

Demienigen Theil Molchica regionis, ben Die Armes nier besigen / ber entspringet / und burch Colchis in

ben Pontum rinnet.

Stem Der Cianeus und Hippus. Der Absarus, mit Dem gleichsbenahmten Caftell / fo nahe ben Trapezont liget. Ciffa, allwoher Ptolomæus ben mits taaiaen Theil benennet.

Die Coldhifch und Giff fchen Stådte ligen meift uber dem Dontischen Meer. Pityus , ift Die erfte/ fo an bem Erapeguntischen Sinu liget. Stem Rhizus , der Geer Dort / furtere folgen beg Ciffæ und Abfari Munde, Das Caftell Sebattopolis , an Dem

Ende def Landes der Cifforum.

Das eigentliche Colonis fanget fich allhier an' und weifet fich darinnen Phalis, eine febr groffe Stadt an bem Mund beg Bluffes Phalidis gelegen/ to fich durch das gulbene Rell / Das die Argonautæ bon Dar abgeholet, Die Ronigliche Refidenz bef Aletæ, und ben Tempel Der Dianæ Phafianæ perherelis thet hat / anben auch ein vortrefflicher Sandels-Ort gewefen. Rurtere lagen über denen Muffluffen deß Charifti, Cyanei und Hippi Dioscurias, so eine Colonie der Milefter ware / und groffen Reichthum bes faffe / Die aber auch Sebaftopolis bieffe/ allmo Prolomæus bas Colchifde Land endiate.

Die Derter / fo mitten in diejem gande gelegen/

bleiben unbefandt.

11ber

Uber Colchis lage SARMATIA ASIATICA, fo bon berfchiedenen aber meift barbarifchen Bolctern bewohnet ware / unter die fich aber auch / und gwar an dem Geffaade bef Ponti , Die Colchier/ nemlichen bie Heniochi und Coraxi gemenget / nach diefen fole geten Die Sendici und Cercetæ bif bin an den Bofehorum Cimmerium. Es wurde gwar nicht nur Diefes Fretum alleine / fondern auch das bengelegene Land Bofphorus genant/und Die/fo unter benen fleis nen Ronigen bortherum ftunden/hieffen Bofphorani. Der haupt Ort Diefer mare Phanagoria , eine an Dem Freto gelegene Sanbel Stadt / welcher gegen über an bem Beftaabe von Europa , Panticapaum lage. Diefer folgete an bem aufferften Munde bie Stadt und das Borgeburge Cimmerium , an Dem In Dem Ponto aber nachft am Bofphoro wiefenfich Hermonaffa , Sinda, mit einem Gees Sas fen / Bata auch mit einem Safen / und nach ber Cercetarum gande Oenanthia, und naber ben Diofcuriadi ein ander Pityus, bas Strabo Magnam beiffet. Moriest liget S. Sophia bortberum.

In Brea. A. liget mitten javijchen Colchis und Allbanien / und ift mit Bergen trings umgeben. Die ter fich dat e eben Caucatum. und den Mittage Alsmenien. Man formmet nur durch die enge Alege hieein; und zwar auf Colchide allborten / voo der Phafis javijchen denen Bergem berlauffet / auf der Mitterniadissen Kandischaft der Nomadom Seycharum durch die eine Alleger woordurch der Riug Aragun gebet ; auf Allbanien durch einen Aleg / ben man in Steine gehauen / auf Alrmenien aber durch die Enge / fo ben denen Rüffen dem Cyro und Arago gu finden / die / ebe fie fich mit einander vereindaren. verichiebene auf Bergen gelegene Städtehaben, ib big i.6. Stadien von einander ligen. Niddil dem begreichte gewalten von einen der weifet fich Seumara, welcher Zugängs fich erflich Pompens, hernachte Canidius, und andere Römer ebeisenet haben. Die engen Wege gegen Sarmatien und Mitternachtwarts fenn die, wor Alter fo beruffer me Porux Cacalia. Die Städte Jertens i Harmattin und Noorin hat Plinius. Andere aber haven noch andere.

Albania ligt Oftenwarts an Isterien. Des Gluß Alizon theilet Albanien von Isterien Mittagwarts liget Armenia darunter. Die Gluße darun nen / 6 auß dem Caucafijchen Gebürge entspring gen / fenn die Saona, der Gerrhus, Cassus, Albamus und Cyrus, fo sich alle in das Cassische Meet fürken / der Alazon aber fauft in dem Cyrum.

Mas die Ctabte betrifft fo lobet Plinius as lein Cadalacam , Prolemaus abet benennet mehres ver feste auch Albanom swischen den Jiss Albanum und Casium , und kan dieses kand von diese Stadt seinen Nahmen besommen haben. Milhier befinden sich die Casius Fortz im Medalam Atropatenam , und sen selbige ein zwissen den Meren und dem Meer besindlicher Durchgang / bald an dem Ort / allivo vorziest Deebent sich besindet.

## Syria.

S Yria hat funff groffe Provingen / Commagenam, Seleucidem, Coelesyriam, Phoeniciam und Palæstinam.

Die fleinern aber senn Chalcidene, Palmyrene, Abilene, Chabilonitis, Apamene, Gyrche-flica,

ftica, so alle ihren Nahmen von denen Stadten bes tommen / und unter Coelespria konnen gebracht werden; gleich vie eieria und Casiotis unter Seleacide oder Antiochena flehen konnen.

Silveurs oder Antiochen wied von dem Beteg Pierio von Commagena, unter dem es Midtagwarts am Mere liget / und durch dem Berg Lidanum von Caelspria, so Morgenwoarts siget / ab session von Caelspria, so mente dem Borges Pieria and bem Metel um Worschein sommet / und der eine Etadt nach dem sina tisse sige. Und Antiochia, an dem Bus Oronte, nicht weit von dessen Munte, is son dem Bus Oronte, nicht weit von dessen Munte / so son dem Bus Oronte, nicht weit von dessen Munte / so son dem Bus Von dem Bus de

selucus Nicator bauete beide / und nannte jene nach seinem / diese aber nach seines Battern Rabmen. Die Luftbarkeit Daphnes hat Pompejus vermehr mehret. Fürters lage nächst biesen an dem Meer Laodices, derer Burger Laodicei ad Maregenannt worden / und dieses zum Unterscheid der andern gleich benahmten Städten. Item / Heraclea Pierie.

Uber Untiochien lage ber Berg Cafius, ber eine fo groffe Sohe hatte / baf man in ber vierdten Macht. Bacht Darauf Die Sonnen / etlicher Gins bildung nach / feben fonte. Das gand wird auch Defregen Calioris genannt. Und feget Prolemaus annoch Lariffam , Epiphaneam an Dem Oronte, Raphanam, Marathum und Mariamnem barein/ Die/weilen fie was weiters von dem Berg abgelegen/ pon andern unter Calefprien gezehlet worden. 211s lein wieder zu Untiochien zu kommen / fo lag nabe Darben Imma, morben Aurelianus Die Zenobiam ubermande. Rhofus , eine gwifchen Seleucia und bem Sinu Iffico gelegene Stadt. Gabala, fo nahe ben Laodicealage. Morgenwarte an Dierienlage fo Dann auch CHALYBONITIS, fo von der Stadt Chalybone Den Mahmen befommen.

Collegnia lage innerhalb bem Libano und Antilibano etwas nieders / und hatte ben verschies benen Authoren auch verschiedene Gransen.

CHALCIDENE, gegen Mitternacht gelegen/hats te verschiedene Stadte / darunter ware die vornehmite Chalcis. Dieser folgte nach Maronies

nehmite Chalcis, Diefer folgte nach Maronies.
In Cyr Hestica, fo mit Chalcidene grangte/
thaten fich hervor Cyrrhus, Beroza, norjegt Aleppo.

eine vortreffliche Sandel/Stadt. Heraclea , Hierapolis, Thana und Paphara. Gegen Aufgang wiese sich Palmynene, gwis

segen Aufgang weje fich Palmyrene, mit der Stadt schen Cyrrhestica und dem Euphrat, mit der Stadt p 4 PalPalmyra, fo vor Alftere bas haupt in Orient mare. Rhefapha, Oriza, Adada und Sura an bem Euphrat, ingleichem Zeugma, fo eine berniche Bructe batte.

APAMENE an dem Orontes-Fluß / hatte Apaméam und Emelan. Diesen solgene nach die um den Lidanum gelegene städte Laodicéa und Heliopolis, ingleichem daß Land Abilens mit Abila, der vornehmsten Stadt.

Damas cene lage Mittagwarts mit der uhralten Stadt Damasco; und Decapoles, dateon wir die Stadte ben Galilara und Perza erzehlen wollen. Es finden sich ywar in Calesprien noch andre Stadte / die wir aber Kurge halber nicht alle hieher

haben fegen wollen.

Phoenica light Mittagwarts unter Antochena, und Miedergangwarts an Coelefyria. Die an dem Merc gefegene Eiddte fenn Orthofia, an dem Jiuf Eleuhero, und Aradus in einer andem feften auch dangenden Jiufi; Tripolii, Botrys, Biblus, Berytus, Sidon und Tyrus, die vottrefflichen Jambel-Eiddte / gwichen uneichen auch das Erddtein sarepto gum Worfdein fommet.

Ptolemais aber liget bester Mittagmarts; bet Berg Carmel / und die Stadt Porphyreum. Mitsten in dem Lande lagen nach dem Ptolemzo Balyra,

Palæa biblus . Gabala . und andere.

( hieber gehoret bas Cartlein ber alten Erd Befdrei-

PALESTINA ober Canaan bas gelobte Land/ theilet fich in Galilkam. fo gegen Mitternacht hin liget / und mit Phenicien und Exeleptien gefährt; Samaritaniam, fo mitten wiechen dem Jordan und große



## Palæftina theilete fich :

- 1. In Galilkam, welches sich theilete:
  1. In Ober-Galilkam, worinnen lagen/ Dan, Hazor, Riblat, Gaba, Aco, &c. 11nb
- . 2. Unter-Galilæam, worinnen fidy wiefen/ Tiberiar, Japha, Jototapa, Capernaum, Betichan, Chammoth-Tiberiadis, Nazareth, Arbela, &c.
  - 2. Jn Samariam , Darinnen lagen : Samaria , Machmas , Betheron , Acrabaza, Gophua, Thamna, Ephra, Bethel, &c. Und Dann
  - 3. In Judzam . mit ber Haupt Stadt Jerusalem/ Bethlehem / Emans ; biefen sogten / Hierichus, Archelais, Bethel, Hebron, Siloh, Rama, Thecus, Nob. Acathoth, Ephrem. &c.

**-463** (%) ₹83**-**-

groffen Meer liget; und Judaam, fo beffer Mittage marte liget / und mit Cappten granget. Siergu fommen noch Peraa, Trachonitis und Ituraa; in gleichem Idumaa und Philiftaa, worvon jenes Mite tagiger ift als Judaa , Diefes aber Diedergangwarts an Dem Meer liget.

Galilaa / ift nach Josepho zwenerlen / Obers. und Unter Galilaa Das obere liget gegen Mitters nacht / und granget mit Phanicien / begreiffet auch Den jenigen Theil von Canaan / Der fonften Galilza zentium genannt wird / und gabe Galomon / bem Roniae Der Inrier / Das Land Cabul / ja es mare Das Land Pori und Gibon auch die Uhr Duelle Def Cordans. Paneas oder Panius gehöret hieher/an welchem Cafarea Philippi, fo ben Beng Nahmen Paneadis hatte/gelegen ware. Dann ber Jordan/ mit benen Geen / Die er machet / Die Brange Galilæw von Hufgang ift / gleich wie folches von Dies Dergang burch ibas groffe Meer umfcbloffen wird, wiewolen Die vornehmften Meer Stadte gemeinig. lich benen Phaniciern / und am meiften benen Ens rern angehörten. Die Breite aber pon OberaBas lilag gienge pon ber Eprer Lande bif an Berfaben/ und hieffe Der Jordan von feinem Urfprung bif an Lacum Samochonitidem bin / Parvus , ber fleine Rluß; bon diefem Gee aber lieffer ju einem andern/ Benefareth genannt / mas groffer.

Die Stadte in Ober : Balilag maren Dan . an Der Grange Palaftina , Mitternachtwarts / mels cher Ort entweder felbften Pancas ift / bas nachdem Cafarea gonannt worden / oder er funde nahe ben felbem. Hazor lag auch allhier über Dem Lacu Samachonitidi. Riblat um den Mund Diefes Gees; Gaba.

Gaba, Civitas equeftris, ober bie Reuter : Ctabt aenannt / weilen Berodes die alten Goldaten unter

ber Reuteren borthin gebracht.

enaleichem Die an bem Meer gelegene Stadt Aldrib / Die etliche in Phanicien perlegen / gleich wie auch Aco oder Ace, fo beffer Mittagwarte lie get / und bernacher Ptolemais genannt worden. Conften finden fich auch noch ben bem Josepho Petra Achabarorum , Seph , Jamnith und Mero.

Unter benen Bergen finden fich bier ber Ber mon und Amana, und swifthen Prolemais und 21th tib / Scala Tyriorum.

GALILEA INFERIOR , ober Dieber, Balilaa/ breitete fich von Berfabe bif an Scythopolin , twis fcben bem Mittel : Meer und ber Gee Benegareth aufi/ wiewolen man biefes / was an bem groffen Meer gelegen gewesen / ju Phanicien gezehlet / wie oben auch bereite gescheben. In bem bbern faffe ber Stamm Dan und Afer / mit einem Theil Des Stammen Maphthali Davon Der noch übrige Theil und der Stamm Mafchar und Babulon in dem Une tern Balilæa mobnte.

Die Stabte in Dieber , Balifra maren / und gwar nachft bem Gee Benegareth / ober bem Meet Galilæ und Meer Tiberias, Japha, Jototapa, Tarichaa , Capernaum und Tiberias , fo porzeiten Rakkath hieffe / und nachmablen von Sperode gut Chre Tiberii, Tiberias genannt morben / es mar nachdeme eine Gudifche Academie Dafelbften. Ges gen Mittage / an Diefes Landes Brangen/ wiefe fich Scythopolis , fo porzeiten Bethichan hieffe / und twar auf benen geben Stadten die einzige / fo dif feits befi Jordans lage / wiewolen fich ihr Bebieth über diefem Bluß befande. ChamChammath Tiberiadi, ober bie warmen Babbersagen wiesen seriem Gestadte fame so bann auch Gere an eben biesem Gestadte fame so bann auch Emmaus sum Jorschein. Mitten im Lande sagen Cana Zipporis, so bestelligt war/ und esbessen sich eine Academie hatte. Wagareth / unsers Speslandes anders Justerland / gleich nach dem Betrag Spabor / und Valim oder Main.

Arbela , mifchen ber Stadt Zipporis und Ti-

berias . item Salamis , &c.

Den niederganglichen Theil nahme das Ges burg deß Carmels ein/ worauf auch eine Stadt ware/ nebst einem Oraculo Dei Carmeli, welches

Vefpafianus Rath gefragt.

Se fiftet in das Meer / defende auch ein Bos-Bebürge genantt wird / allein ware Cafara, so verherd Turris Stratonis geheissen/ dortherum am berühntessen / und nannte sie Derodes zu des Köpsen August ichsen: Mohn sich / is sie ver endlichen gar das Haupt der Proving Judwa / und des Fræsiedentm Sie.

Samaria fame dem Stammen Sphraim und bem halben Stamm Mannse zu die Haupt Stadt darimen ware Samaria / so auf einem Berg lage / und die Residenh der Jiraelisischen Keinge wore nach siere alle gelinfahm ward sie zu der Augusti Auhm sebaste genannt. Seh se so die Augusti Auhm sebaste genannt. Seh se so die Augusti Auhm sebaste genannt. Seh se so die Augusti Auhm sebaste genannt. Auch die Weiter der Stadt die Weiter worden / sit Thirza die Konsistische der Samariam zerstertward Sichem zur Haupt zu der die Verlighten der die Verligheit die Verligheit der die Verligheit der Verligheit der Verligheit der Verligheit der Verligheit Ausgeschaft der Verligheit verligheit der Verligh

lage ber Berg Garizim, fo gur Religion bienete/ beffen Tempel von Sanballach erbauet / und von johanne Hyrcano gerftoret worden.

Gegen über liget der Berg Ebal, der vorzeiten durch die graufamen Unmunschungen oder Flüche berühmt wares gleich wie sich der Garizim oder Gri-

fim burch bas Bebett befandt machte.

Die übrigen Stadte waren Machmas, an Des nen Grangen deß Stammen Ephraims und Ben-jamins / und das obere Berberon , welches Salomon befestiget. Stem/ Acrabata, Gophna, Thamma; ingleichem Jefreel und Canach/ eine wegen ber Victorie ber Debora nicht unbefandte Stadt / und naher ben bem Jordan Ephra , fo fich burch def Gis beons Geschicht befandt gemachet. Das Caftell Alexandrium, Phaselis, ein Wercf bef Serobis/ fo er feinem Brudern jum Ehren- Bedachtnuß erbauet. Zartan, an dem Jordan/ allwo das Baf. fer anfienge ftill ju fteben / Damit Das Bolck Ifrael binuber geben fonte. Ephron, an brm Beburge Ephraim / fo biefes Land Mittagwarts befchloffe/ gleich wie folches Mitternachtwarte Die Berge Gilboe thaten / fo fich burch bie Dieberlage bef Gauls und Monathans befandt gemachet. Bethel/ megen def Jerobeams Abgotteren beschryen / fegen ettliche auch hieber / jedoch soll man es mit dem Bethel in Judea nicht confuediren / dann in derseben die Unterstanden gewochnet baben. Den Meers Strich erstrecken ettlich von Dora über Cerfarea bis auf Joppen/ welches vollig andere Phanicien beneignen / wir halten es vor ben obern Theil von Balilea. Mageddo, fo Czfarea fehr nahe / aber mas weiters vom Meer ablage. Antipatris aber / fo

von Serode zu deß Nattern Shren außgezieret wors den / und vorhero Caphas Salama geheissen / sich auch durch deß Judæ Maccaden Sieg verherzlichet hatte-oder Capharzada lag an dem Gestaddemits ten zwissen Zasara und Joppe.

Apollonia wiese sich swischen Antipatrida und Joppe. Saron aber lage über Joppe, nicht zwat am Gestaabe sondern in einem höchst annehmlichen Relbe / jo sich mitten in Samarien hinein zoge.

Judaa erftrectet fich von bem Beburg Ephraim bif an die Buften von Egypten und Arabien / stoie fchen dem groffen Meer / dem Lande Der Philifter und dem todten Meer. Die haupt Stadt mare Berufalem / Die allerberuhmtefte Ctatt in Orient. und mard von benen Chaldwern und Romern ger. foret / hernacher von Elio Adriano wieder in et. mas erbauet / und Elia Capitolina genannt. Dabe Darben lage Bethlehem / Def Beplandes Batters land / und Emaus / fo unter Elagabalo Nicopolis genannt worden ; Hierichus mit feinem Palmen-Walb und Balfam , Garten. Archelais, fo ber Dalmen halber auch berühmt mare ; Hai , welches Jofua gerftoret; Bethel / ber Patriarchen Gis: und auch Bebron / Siloh , Rama ober Ramatha, Gabeon, Thecua, Nob, Anathoth, Kiriatiearim. und andere Derter mehr / fo auf der S. Schrifft befandt fenn. Ephraim ober Ephrem / am Ende ber Hierichontischen QBuften. Wegen Riebers gang tamen gum Borichein Bethichemes , und in nachfolgender Beit Eleutheropolis an benen Brane ten Der Philifter.

Dann das Niebergangliche Land am Meer ware das Alte Philistea, das Batterland der Bhis

Mitternachtwarts Judaa kamen nachst ber Philister Stadte gum Vorschein Joppe, so sich burch ben schonen Safen und der Andromeda Sab

bel bekandt gemachet.

Jafiech oder Jamuea, ein See-Dafen / worven bie Stadt beste einer stadt einer stadt einer stadt einer Stadt einer Stadt einer Stadt einer Diese von denen Juden Lud, und hernar der Diesels genannt; und Bethar, die Gestung bestelsten Odeste. So von denen Römern gestörte worden. Gezer oder Gazar, so an Denen Samaritansichen Gränken lage.

Die Mittdgige Gränige von Judwa ware vor Ultere Berlabe, worden Zuggangworts Geraralig ge/ andern Zheils an dem todten Meet voare Zoar die Gränige. Und lage nächt darber Sodoma/ diefer folgten nach Gomorral/Adama/Schoimdie voriget an flatt der anmurbiglien Städte und Belber einen pechichten See giggen/ von welchem der

Jordan verschlungen wird.

Mite

Mitten im Lande / oder gegen diesem See gus von bas Geburge Seir / die alte Wohnung der Sdomiten / oder loum.e.a., ein bergichtes Land / so von Daulobe geichen denn Juden gehötte.

Die Statte Darinnen waren Duma , Dedan , Bozra und Elufa , fo vorzeiten durch der Venus Leme

pel verherzlicht mard.

Biewolen Diefer Nahme nach ber Zeit weitlaufftiger verfanden wurde / fo / daß nicht nur das Land bes Stammens Simeons / fondern bald das gamge Mittagige Judwa darunter verfanden wurde.

Perea, ein land / das Ifrael über dem Jordan befesten / theilet sich in das eigentliche Pereaman, Batankam, Trachonitidem, Auranitidem oder Iturkam.

Das eigentiche PER.ÄA, ber Umerritter 2mb Jose Mittagwarts von der See Genegarch/ and dem Julia Arwon, der auß dem Lande der Wloabiere floffe und fich in das toder Wierer führte. In dem Julierften Heil gegen Mittag lage das Cafell Herodium, jo von Herode erbauet worden / welches von Jerich der ple 200. Stadien abstumbe; und Macharus. Ingliedem der Rubeniter alte Erfahte Emanh, Bohro volte Bezer, Nabo. Eben der Derter fich durch deß Johannis Euglie en entot gemachet / wie auß erfein Welandstichefit mit dem Jerore zu vermutben stehe. Es it aber auch Bethader auch gelegen Salim und Enon, volche Derter sich durch deß Johannis Euglie en entot gemachet / wie auß erfein Welandstichefit mit dem Jerore zu vermutben stehe. Es it aber auch Bethadbara stellen m. Perza-geweien.

BATANAA, das alte Neich Balan, lage gegen Galilacauber: Deffen Stadte an dem See Ges negareth waren Bethfaida / fo nachgehends Julias hieffe; Gamala, ein gut-befesigter Ort / und nech ein ander Julias, so aber vorhero Berharamphtha hiesse. Aus sie vorhero Berharamphtha hiesse. Aus sie vorhen liesse sie das eine Ausgala, Dalmanutha, Chammat Gadares, and nom untern Mund des Sulfies / welches auch Chammat Tiberiadis disserted best Sulfies hiesse. Alla die August des Sannes Gaulanicidis wore. Und wiesen sich die mieste der Schut des Sannes Galanicidis wore. Und wiesen sich der micht der Michampwarts ber gelegnen Ort Geregefa, und Aufgangwarts Pella, ib dep Belagerung Grufalem der Ehrsten und Pella, und das Land Galaad voor ein Ehristen und Pella, und das Land Galaad voor ein Ehristen der Sannes aus der Galaad voor ein Ehristen und Bodara.

nicht viel bavon zu melben.

Mas Arabiam betrifft / fo ift foldres PetraDeferra umb Felix , Das erfle begreiffet in fich wohle
Detter woodruch die Jistaeliten 40. Jahr lang her
ummer genrett wie auch die Werge Sinai umd hoete. Se ward bewohnt von verschiebenen Züsie
ern / nemlichen benen Canchleis , welches nach
etlicher Mennung die Unnalefter geweien ; benen
Cedreis , id ben Nachmen von Redau befommen;
benen Nabatzeis , derer Haupt-Ort Petra geweien
dliwoher auch das den die inem Nachmen befommen;
benen Midianisis ; benen Agarenis , die man befolgen.

folgenber Zeit Seraceno genannt / und denne Masblit. Die Städte an dem Arabischen See Schoff waren there, allwoher die Wolfen Veran oder Pharan ihren Nahmen bekommen / und waren dere Khielk Kades, Zin, und andere. Elana über dem Sinu Elamitico; Exiongeber nächtig Elana. Deß Galomonia und Spiaphafe Schiff, Jagfen / word wuß sie eine Schiff Flotte nacher Indien gefürfet.

Mitten im Lainbe lagen neißt Petra, bein Sig ber Nabathwischen Könige/ Grafa, Moca, Ziza, Esbura, so nachdeme ein Dischöflicher Sig wotben / und an denen Stängen Delertze die Haupt Stabt bother, deß Adhert Philippi Nauterland. Nach darben lagen Philippi popolis, so von eben die em Kather erbautt worden / Dia und Dioopfia.

Mit diesem ersten Arabia grängte Morgenwarts ARABIA DESERTA, darinnen enthielten sich die Seenie und Nomades, das Jaupt Ammonitidie, so auch ein Zbeil von diesem Matien worre der Konigliche Sis Rabba, so von David griffort worben/ die übrigen Detter biellen werstelbasse/ ober kenn nicht sonders berühmt. Zudusserligen Ausgang und dem Eger-Right Eine anmoch um Woeschen der Better die der Better die die dier Orten mit Willssenen unsprecht ware / und beseich deren Trajanus und deverwerbergebens.

fen bester gegen Mittage zum Anschen bieser gwen erse len bester gegen Mittage zum ist am Raucherwerck reich. Es bewohnten biese Tamb verschieden Wöheller der Baupt-Sotot Sab., die die Griechen auch Marab nammen. Dieser Konigin tame durch Beispiert angeiocket ju dem Konige Salomon. En Louis Sheil ber Sabert maren bie Arzmirz, here Haupt-Duf saben beife. Bu biefem Tamen noch mitten im Lande die Minnei, und ben einer andern Wilderschaftlich die Etabt siby, jo ben denen Griechen Apzebieffe; Panchaja iff entweber der Sabere Land felbifen, oder liget felber febr nahe / bannes brim get febt bäufig den Abergrauch hervor. Der über

gen Derter ju gefchweigen.

Run ift ubrig / baß wir auch mit menigem ME-SOPOTAMIAM betrachten / Diefes nun liget mis fchen dem Euphrat und Tiger-Rluf/ und hat gegen Mitternacht Armenien / und gegen Mittage Chaldzam. Der Mitternachtige Theil von Mefopos tamien / bas bem Euphrat mas nabers liget / beiffet OSROENE , barinnen famen jum Borichein Batna, eine überauß luftige Stadt / gwifchen bem Euphrat, und Edeffa, Die Refident Der Abgarorum, und die Saupt Stadt in Osdroene. warts/nachft benen Armenischen Bergen/lage AN-THEMUSIA, fo ben Nahmen von der Stadt An. themufiade befomen. Unter Diefem lage bas eigents liche MESOPOTAMIA , barinnen wiefen fich Nifibis und Singara, ber Romer Bors Mauren / fo um ein mercfliches von bem Tieger-Strohm abfunden. Stem / Amida , und in bem gande/ Eleia und Rhefaina.

An der Nieberganglichen Seiten lagen Carra, ber Partrarden Hara, Der Macebonier Colonie, ndoft bem Bluf Abora, fo burd die Monte eine geraume gest Durch der Genaftet worben. Zwifden biefer Statet und Dem Euphrar wiesen fickalien dem Euphrar wiesen fickalien dem Euphrar wiesen fickalien dem Euphrar wiesen fick finder und Maguda, und gegen über gudem gener liefen / Inapanda, und gegen über gudem gener Beffende

Thapfacus, und quố biệte Ruinen fam quớt enbiệte fetror Amphipolis, an Der Gyidnigevon Sprien und Araphipolis, an Der Gyidnigevon Sprien und Arabine. Circeffum, das Egifell aber log in dem Aghinel (dem Berhard Aghinel Aghi

Diefem folget noch nach CHALD&A ober BA-BYLONIA, welches von ber Bertheilung beg Euphrate ben bem Verfiften Meer-Schof und Arabia deferta anfanget ; bann ber burch bie Ratur und Runft getheilte Euphrat . benehet mit feinem mitters nachtigen 21rm Mefopotamien / an beme Seleucia, Babylonia bengenahmt / eine groffe Stadt / undin Der Parther Reich die vornehmite/lage/und gwar ben deni Bufammen-Bluß deß Euphra 8 und der Gieger ; Coche ftunde nicht gar weit barvon/ fo nach et. lichen Alt , Seleucia ware. Gin vornehmer Gluß war auch Naarmalea , bas ift / beg Ronigs Bluß oder Graben / ber vielleicht beg Gjechiels Chobar gewefen / fo von Chobare alfo genannt worden/ als welcher unter beg Ronige Befehl auf bem Euphrat in Die Lieger geführet worben. Der bornehmfte 21rm aber lieffe burch Babylon / bie Saupt Stadt in Orient , fo nur allein den Dahmen def Euphrats geführet. Und lagen die ben benen guben beruhm.

te Stadte Sora oder Suria , Neharda, Pombeditha, Kupha , Schephithib , an bem Seftaabe Diefer.

Auch suchen viele Weise um die Tieger und den Eurobrat berummer das Paradois / und bessen viel Bidise. Von Ausgang lage das Rand Melene, um voelches die Tieger herum flosse/ und wiese sich dare

innen Apamea, Melene bengenahmt.

Und dieses senn die Skadte in Babylonia Ripena, so alle an denen Aertheilungen der großen Küffe lagen unter denen Babylon und die die vornehmsten waren. Der mittägige Theilvon Chaldea diedet undekandt. Nur daß an dem nie dergänglichen Mund der Lieger Teredon liget / so vorsetzt ballera dessen.

Es ist auch nothwendig / Afforien / Persien / Debien und andere angrangende Länder mit wenis gem zu betrachten / wir wollen den Ansang von As forien machen.

ASSYRIA liget an bem Offlichen Geffaabe bef Lieger-Fluffes / und hat von Mitternacht Armeniam, pon Aufgang Mediam, und von Mittage

Sufianam jun Prangen.

Die Stadt Arbela , ber / als einem berühmten Ort obige Schlacht bengefügt wird. Apollonia lis get mehrere gegen Morgen. Prolemaus theilet Affreiam in vericbiebene ganber / bergleichen fenn ARRAPACHITIS neben Wirmenien / SITTACENE neben Sufiana , morinnen Crepfibon , Die pornehm fle Stadt ber Barther lage / nebft Sitrace und Apamea , Der berühmtefte Theil aber mare ADIABENE, worinnen Ninus, Arbela und Gaugamela loge / fo/ Daff auch Der Mahme Affirien balb gans in Bergefe fenbeit fame/und Diefes Land Adiabene hieffe. Lind machte gemeiter Prolemaus auf bem Lanbe ber Arbelogum ein neues Land / Arbelitidem. 2m benen Adiabenis mobnten Die CADUCHI, fo bernacher Cordueni hieffen / und bon benen Gordyenis in 21rs menien wenig unterfcbeiben waren / weilen Corduene fo lage / baß auch die Parther und Armenier por bem Pompejo barum firitten. Der Tieger flieffet nabe ben feinem Urfprung / ben Corduena porben.

MEDIA granget mit Albanien und Armenien/ amb liget gwijchen Derfien und bem Cafpischen Meers and ift meperlen / Magna und Arapparia.

Media Arropaten: ligit gegen Groß; Media, Miebergangwarts über / und bat hinter sich das Easpische Meer / und bar ligit farzen. Dere et von Der Mille Araxen. Der et von Der Mille Araxen. Der gemachet / das es nicht in der Wacechonie Gewalt som dem Arropato, der gemachet / das es nicht in der Wacechonie Gewalt sommen / des einem Andere Gemachen der Gemach

Actonio in dem Parthischen Rrieg eingenommen worden. Aubier desinden sind jonden auch die Caspin, an dem Arennischen Gedunge und dem Appischen Meer / und die Cadusii, derer Stadt Cyropolis, an dem Wierrlage. Uber Diese wiese siede auch allbier Tygrava, nebit noch andern.

Media Macha, ober Profi, Media, lag an Parthien und Perfien. Der Hauptscht und Königliche Kedeng von Ebekana, eine reche Stabt, dere fich auch die Perfer de Sommers bedient daben / glech wie brinacher die Parthifichen Komen auf getham. Kutters wiefe fich kagen, Gazaea, Zomph. Agabe bei deren Fortis Caspis enthjesten fich die Media Parties der Kauffeute.

Der Mittägige Theil an denen Perfiften Grangen hieffe Paretagne, und waren die Städte daseibsten Parataga und Tabas, und verles

gen auch andere annoch Laodiceam hieber.

PARTHIA, meyland ein klein und nicht ber thmtes Land, hieffe Parthiene, nachemtes aber ton Sprien abgefallen i ill es zu einem Imächtigen Beitch worvor sich auch felbsten ber Momer gestorch ern; gebreien 'und begriffe Mediam, kerfam, ityrcaniam, Allyriam, und das übrige von Orient in sich.

Wir wollen aber vorjest von dem eigentlichen Sis der Parther / oder dem Kander / o zwischen Spyrcanien und Saramanien ligst / eeden; die Daupt-Stadt und Residenschaftace-ware Pecatompilos, so micht weit von dem Ort lage / allwo vorsiett Ispahan, die Residenschaftace-ware Pecatompilos, die und Sperial von Bertieft in Sperial von der Sperial von Weden fommet. Apamea, Raphame beygenachmit lag an denen Grängen von Weden / allwohn es auch

Hyrcania granhete Mitternachtwarts mit volches her Mare Hyrcanus hieffe ind effpische Wert volches her Mare Hyrcanus hieffe ind viel gang granhete mit Margiana, und von Niedersang mit Media, Die haupt Stadt darinnen ware sprink, diefer folgten so dann nach Tabra; Arva, dere Carriar gedenetet. Den wundebaren Stuß Zioderum beschreitet den gedachter Author auch.

Margania derühret von Niedergang Sprcaa

nien / und von Mittage die Arianos, der Fluß Oras scholender es Mitternachtwarts von Sogaliana. Alufangungwarts der ligde es un Bactriana. Alexander bauete darimmen Alexandriam, nachdem ober sole der one Barbarn terflöret worder Alufa dauete Sorrer Austrochtung. Margiana beygenahmt / so an dem Ruß Margo lage. Dortsin tilhete Orodes bie in der Eraffiamischen Scholender gefangene Nömer. Nädels dem Ursprung des Margi lag aust Mica. Nach dem Krolender worden hier die Tapori. Pliatus aber thate noch die Mardos hingul die doch nach anderen im Atmenien und wieder nach andern / in globein worden in Atmenien / und wieder nach andern / in globein worden in Atmenien / und wieder nach andern / in globein worden in Atmenien /

BACTRIANA loge Aufgangwarts gegen Margiana über /und wene der Oedus, fi fich mit dem
Oxo vereindarte/ die Gränge spuischen bepehen? Die
mitternächtige Seiterl beschoffe der Oxos, und ges
em Mittage lagen Aria und Paropamifis. Das
Hauft die Argelegen von der Bactra; Alexandria,
nächt Backraglegen, ibe überigen Detter sehn nicht
sich einer Bestandt. Prolemmus gwar siest Maracandem auch noch bieher/Curtius aber beingt es in Sogdianam.

a SOGDIANA lage gwifthen bem Oxo und Jaxer, und noard von einem mit benne Groffber
permengten Botte bewohnt. Die Königliche Refideng Marcanda war eine meite und wolsverwahrte
fidthet und febentet / als ob fie beit Gamerlans
Samarkanda fepe. Die übrigen Gröbte fepn Panab. bef Plinii, item bef Petolemi Alexandria Oxtana, und eben diese Authoris Alexandria, Ultima
bergenahmt / über weicher Cyropolis von Alexanddo gefflört wurd ; ficher gehörtet auch Petra Sogdäna, fo unüberwindlich fchiene / aber bannoch
bon Alexander einfeltmunen worden.

Mittagwarts lage das Land PAR APAMISIS, fo feinen Nahmen von dem Berge Parapamis de fommen. den die Macedonier den Caucasium namten / und batten die Macedonier den Caucasium namten / und batten diese Wistersung die Arianor, gegen Mittage die Arachosios, und gegen Mitternach die Bactrianos. Em macht sich allbier allein Alexandria bekandt die übrigen Detter waren von schlecken Metret,

Aria ober Ariana hatte von Mitternacht die Bactrianos, von Morgen die Parapamifados, von Mits Mittage die Dranges und von Nölebergang die Auther/voriet heist beise kand Choraian. Die Houpt-Facht wir Kongliche Kesidenz war Artacana oder Artacana, und ein allvorten neuerdunger et al Lexandria, die der Filip Arius deneget und Artacadane, so von dem Antiocho wiederum beste fliget worden; ingleichem Sasia. Dortherum liefen sich auch geben die Jöhler Arii und Artani.

Mittagwarts lage darunter Drans i And , he feider feider berühnte Orter hatte / und alleine Prophikalian und Arilipen wiese. Gegen Aufgaug lag Anachosta, das letze Land an Judien, Gedrofie, hatte Dranginans und Arachosta don Mitternacht / den Alus ladem von Aufgang / die Gee von Mittage / und Carmaniam von Mieders gang. Die Juvohner waren die Gedrofi. Man verlegte auch meistens die Lichthyophagos, das darbarische Ausgassel.

Camasia, eiftreefte sich von der Nieders gangwarts über dem Erpfrexischen Mere bis an Periodem, das der July Begrada von Caramania abscheider. Die Jampt-Eradt daminnen ist zumania, nächt denen Abschieneyen die den Nieter nächtigen Theil einnehment oder zwischen Parthien und Extramien ligen. Alexandria, lage dem Meer was nähers i umd danamis oder Andanis July siget auch Harmozia, allwoher auch annoch beutiges Tags die Instill Ormus ihren Nahmen der halten.

PERSIA ober Perfis, fo gwiften Medien und bem Perfifden Meers Schoft liget / und von Aufgang Carmaniam, von Niedergang aber Sufianen hat. Das haupt darinnen und Residenz ber Konige in Persen ist Berkepolie, so benen Bergen naber dann bem Meer gelegen ware / Bierander hat selbige endlichen rusaret / und wenigstens das

ELIMAIS, ein Theil Perfidis, ober mifchen Perfide und Saliana, Das die Bebraer Stam nannten/ allwoher die Elamitæ in B. Schrifft befandt fenn.

allwoher die Elamitæ in h. Schrifft befandt sept.
Diese Elimaisem scheiber Sluß Oroatis
von Peride, und von Susiana der Eulzus, viewoha andere diese Stad anderster seg. Die Schab Elymaitis sage an dem Eulzo, und voard durch der Dianen Tempel verherzlichet. Dieser solget / nach dem Plinio em Seleucia nach.

Sas IANE, nachdeme es ein von Perside untersicheibenes Land ware / nahm den Niedergänglichen Theil bis an den Lieger-Flus ein / und lage Witter aachte

nachtwarts an Affirien / von Mittag aber hatte felbes den Siaum Perficum.

Sufa , ware die Saupt-Stadt und alte Relidenz ber Perfifchen Ronige / ben ber Der Coalpes vorben fromete / Deffen Waffers alleine Die Derfifthen Ro. nige fich bedienten. Rach dem Plinio umflieffet der Enlaus der Gufier Gdhof / Dahero ben ihrer vielen Der Riuß Enlaus und Choaipes por einen gehalten wird. Die Tigris , fo fich in einen Urm giebet / und burch andere Rluffe auf Sufia vermehret / beiffet Pafitigris , wiewolen ein anderer Pafitigris auf Der Uxiorum Geburge hervor quellet / und swifthen Sufa und dem gande der Uxiorum, an denen Grangen Perfidis, fortlauffet / auch fich lettens mit dem Perfifchen Meer vermablet. Der Blug Granis, fo noch mittelmaffige Schiffe traget/ burchflieffet Sulianean auch. CHARACENE ,Der Meer Theil Sufiz, melthem Lande Charax , eine mifchen ber Tieger und bem Euleo, nachft benen Grangen deß glucklichen Arabiens gelegene Stadt ben Nahmen gegeben; fonften hieffe fie nach ihrem Erbauer Alexandria,und nachgehende Antiochia, endlichen aber auch Charax Paleni

Nun ist noch übrig / daß wir auch mit wenigem Indiam betrachten / alleine weiß man hiervon auß ber alten Geographie wenigen Bescheid zu geben/ ausseit wend die Macedonier in dem disseitigen Indien beschauet.

Es theilet fich aber Indien durch den Ganges. Bussin 2. Edeile/darvon der eine India Antra Gancem "oder Indien inner dem Gange- und der andere India extra Gangen, oder Indien ausser

dem Gange heiffet.

INDIA intra Gancem, rwith Mittagmarts und an dem Meer von denen zigütjen dem Indo und Gange beschoeften, von Mitternador ermoitert es sich, und überschreitet das Gestaade des Indi, gehet bis an den Parapamisen und Arachosiarn bin. Um dieses Stusies Gegend aum um Arachosiarn bin. Um dieses Stusies Gegend aum um Arachosiarn bin. Um dieses Stusies Gegend aum um Arachosiarn bin. 2016 stusies Stusies Gegend aum um Arachosiarn bin.

Bungene, Jag auch an biefen Gränken / und biefestand liefüllerandre/durch dem Polyvercome, als et in Indien gienge eindern. Der König felbsin aber gienge auß Badriana gegen Niesa, fame nachdeme an den Gluß Copheisem, nach veldem der Vierg Meros jum Vorscheim fame / an bessen der Gründ fan de field gigt ihre reelder so dann das Eand Dadala sigh sich berveiler so dann das Eand Dadala sigh sich besteht hete.

Die Alfseen wohnten auch bortherum / beret Haufe und Königlicher Sig Malfaca ober Massogartoger. Qun dar gienge der König weiter fort/und eroberte die Stadt Oram und den gessen derfien Aornon, bessen gus der Fluß Indus beneget.

Riebergangwarts nachft Cophena lage Echolima, fo von Alexandro gleichermaffen erobert worden.

300000

Um bie Urquelle bef Indi lage bas Land Pen-CELAOTIS , Deffen Stadt Pencelam Hepheltio, Def Alexandri Rriege Dbriffer / einbetame. Die Machbarn von bier maren Die Afpii, Thyrzi und Brifthen bem tado und Hydafpi lage Die groffe und Ronigliebe Ctadt Taxilla , nach beffen fürtern Progreffen Alexander endlichen an dem Ges ftaabe bef Hydatpis Nicaam und Bucephalen er-Machit Daran wohnten Die Gangarida und Parrhafii, Das Reich Phegela, an bem Riug Hyphale, ware die Granke ber Rrieges- Verrichtungen bef Alexandri , und befanden fich an deffen Beflagde Die Ara Alexandri, fo bas lettere Monument feiner Siegereichen Baffen. Dipfeite bef Sluffes maren Die Oxydracz, ben melchen Allerander fich in Die aufferfte Befahr von Der Mauren in Die Stadt fturgete / und Diefes gwar mit mehrer Bermegenheit Dann Tugend. Sangala , Der Cathaorum Ctabt/ fo auf bem Grunde gerfibret worben. Die MALTI, ein machtiges Bolct / nebft noch andern mehr.

An dem diffettigen Bistade best keit, wor ber gertheilung der Ausstädia, und auf einer Anstal die ermeite Ausstädia, und auf einer Anstal die ermeite Ausstäffe nachten / die Stadt Parala. Diffetts des Kulfes und Medicker der der die Oriex und Arabii, to auch Indische Wölcker waren ob sie gleich mit denen Gescholis, und andern unter dem Perfischen Reiche bestädigen Underen sieden Ausstädie den Juwohnern sied der nach der Stadt ware Ora, allwoher Desen Wolck der Rahe

me geblieben.

Wohn disseits des Inci die Macedonier nicht tamen / dorten bliebe alles undefandt. Un dem Gestande / da vorjegt Surarteiji / seisen etsiche Minnagoram

nagoram und Barygazam , fo berühmte Sonbels Stabte gemefen/ und fcheinet / als mare bas belobte Tabrobane Ceilan gemejen.

In Diesem Indien enthielten fich auch Die Brachmanes, Die aber nicht nur allein Die Philosophifche Sedz . fonbern ein weitlaufftiges Bold gemes fen / Davon ber meifte Theil auf Bergen wohnten/ Die übrigen aber lebten um den Banges.

IND IA extra Gangem , oder Indien auffer halb bem Ganges / bleibet auch verbuncfelt / und fes bet Prolemæus, nach bem Gangetifchen Sinu , Die Regionem Argenteam , und nachft barben bie Athropophagos , Padzos und ber Leftarum , ober Morder-Land/vondar fommet er ju dem Cherfonefo Aurea , fo vorjest Malaca heiffet / worinnen er Die Sandels Stadt Tacola , und ben Siug Chrifoanam fetet. Und mennen die meiften/diefe Salb, Inful fepe Das Ophir Salomonis gemefen. Den Sinum de Siam nennet Ptolemaus ben Sinum Magnum, und feset nach felbem / allmo Cambodia ift / has Sand ber Singrum.

Der Mitternachtige und lette Theil von Affen ift Scythia , fo fich burch ben Berg imaum , eben wie Indien durch den Gangem, theilet. Der Diffei tige Theil heiffet SCYTHIA intra IMAIIM, welcher fich nach dem Bluß Jaxarri, ber Grange von Sogdiana, ben die Macedonier nicht recht ben Tanaim genannt / anfanget / und bif in die aufferfte Mitters nacht / fo benen Alten war nicht befandt mare / hin erffrecfet.

Der mabre Tanais aber ift Abendwarts bie Grange / um bie bie Magyni und andere gewohnet haben. Die meiften Ccythen / fo an bem Caipis fcben



### Egypten theilete fich :

- J. In Obers Pgypten / so auch Thebais hiesse / und nachst an Aethiopien lage.
- 2. In Mieder: Egypten/so an dem Mitstel: Meer um die Aufflüsse des Vills Strohms lage. Und dann
- 3. In Hebdanomidem, fo zwischen bey: den innen lage.



feben Meer an wohnten / bieffen Daha, Die im Begentheil/ fo bem Aufgang was nabers waren / und nachft an Sogdiana wohnten / hiefen Maffagera, Des rer Ronigin Tomyris . Den Cyrum übermunden hatte.

11nd Scheinet/ ob batte Gabaza, bas on bie Sogdianos grangende Land / auch Diefen gehoret / wel . thes feinen Nahmen von ber auteverwahrten Ctabt Gabis ber empfangen. Die Abii, fo die Berechtig. feit unter allen Barbarn am beffen beobachtet / mas ren biffauf den Alexander frev. Die Saca aber fole geten auf Die Maffagetas in etwas Mittagwarts/ uber bem Urfprung bef Gangis.

SCYTHIA extra IMALIM , bleibet nebft bem Hippophagis Antropophagis und andern Bicfern/ Die Ptolemmus borthin verleget / bald gang unbes Gben Diefer Author verlegete auch SERI-CAM beffer Aufgangwarts / und ift poriett Cathay und ber Mitternachtige Theil von China. waren Die Seres ihrer ABeberen halber fehr berühmt/ Daber es fommen / Dag man alle Foftbare Leinwand und Befpinfte nach Diefen ben Dabmen gegeben.

#### Africa.

21chdeme wir biffher Affien genugfam und furgbundig burchftrichen / als wollen wir une vorjest in Africam begeben/biefe grofs fe Halbe Inful nun wird bon bem Oceano und dem ( Sieber geboret bas Cartlein ber alten Erb. Befdrei-

bung/ Num, 14.)

Mittel-Meer umfangen. Und lage Egyptus , ben benen benen Alten aufferhalb Africa, und ware der erste Pheil von Assen ihre der berjenige Hell ihr bisseite des Josses Assen der berjenige Hell ihr ober auch gank Egypten i wann Catabatham us vor bie Gränige genommen wird i alleine hatte die Natur an dem Pradsichen Sinu eine bequeme Gränige gestellt wessen wir auch denne neuern Goggaphis nach Egypten in Astrona verleget haben.

Sat diesem nach Egypten gegen Mitternacht das Mittel-Meer / gegen Aufgang den Arabischen Sinum, dos steinichte Arabien / und Palæftinam, gegen Mittag Atchiopiam, und gegen Abend Mac-

maricam und Cyrenaicam gun Grangen.

Diefer Land theitet fich in Supakion kim obte Deru Egypten / fo fonften auch Thebais hieffe / und nacht an Arthiopien lage / und Inserkion kim obte Unter-Egypten / fo and dem Ditte Britter um die Aufbliebe Bille Ertophel lage / und in Hebdamonidem , fo swifchen berden innen jum Norschein fame.

In Lieber, Egypten lage Judea am nåden Aslotis, so von dem Verge Caso seiner Nahmen befommen / an desse susse state i den seiner Nahmen befommen / an desse sie seiner sid des seiner Nahmen det Seiner i des seiner i den der Seiner i der Seiner i

Diesem folgete nach Delta , ber vornehmfte

Theil/nicht nur von Dieber-Egypten/ worinnen es lage / fondern bon bem gangen Lande. Geinen Da. men betame es von dem Griechischen Buchftaben 4. beffen Rigur es vorftellete. Bon Pelulio bif an Canopum, oder gwifchen benen weit entlegenften Auffluffen beg Dile / ware Die Balis, Die Spigen aber um Memphis, allwo fich ber Dil in feine Herme gertheilet. Pelulium gwar/lage auffer Diefem Delta, jedoch an dem Weftade biefes Urms / morburch ere meltes Delta begranget worden / war übrigens eine herzliche Ctadt/worvon der Auffluß feinen Damen befommen/und Oftium Pelufiacum geheiffen. Das nachfte Offium war bas Taniticum, Diefem folgete nach bas Mendefium, Phatniticum, Sebennyticum, Bolbitinum, und Miedergangwarte das legtere Canopicum, nachft an Alexandrien. Es befamen balb alle ihren Namen von den nachft angelegenen Stad ten/fo barinnen ftunden/bergleichen waren Tanis, fo porhero Zoan hieffe / und der Pharaonen Ronigliche Relidenz mar. Mendes, Sebennytus, Bolhitine an bem Ort / wo vorjegt Rofette gu ligen fommet : Canopus in der Inful / Die der Urm beneget / welcher Ort burch ben Tempel Serapidis verherzlichet more Den. Uber Diefes tamen in bem Delta, swiften bem Ofio Tanaitico und Mendelio Pharbatus jum 2301. fchein ; gwiften bem Mendelio und bem Bluß Athribitico lagen furtere Thmuis, Leontopolis, Bufiris, Onuphis, Athribis; mifchen bem Sebennytico und Athribitico wiefen fich Xois und Tava, und mifchen bem Sebennytico und Canopico befanden fich Metelis, Butos, Cabafa, Sais und Naucratis,

Aufferhalb bem Delta, und givar an dem Ofts lichen Theil um den Ril über Pelusio, lagen Magdo-

Magdolus, Prasopis, Bubastus, Oay, Babylon, ein son den Babyloniern erbauetes Castell. Albier Eame das die Land Bosen zum Worfdein/ und an der Beänge von Arabien i-telopolis und Heropolis. vorjets Vese an dem Arabischen sisu , in dem Uthmao, den dieser mit dem Wittels Weter machet.

Bu dufferst an bem Canopico thate sich hervor

nopolis.

Sleich wie sich mun gang Egypten in seine Noos, das ist? Frenkeduras ber Stabte theistet? ab so waren in Niebert-Egypten bie Nomi, Tanites, Babatlites, Prosopites, Heliopolites, Pharbettes, Athribites, Xoites, Mendedius, Bustriter-Sebennites, Cabasites, Onuphites, Saites, und ambere.

HEBDANOMI, die mittlere Proving von Egypten / theilete sich in sieben pressiechen Nomeo oder Haupt. Städte / und die fracen: Memphis an dem Africanischen Gestade zu findle eig Rills / eine alle Königliche Etadt / allvo der Oche Apis, der Egyptier Gott / vereigte worden. Die Phytamis den

ben flunden nicht weit von biefer Stadt. Heraclea , und in der Mil-Inful in dem lafular-Nomo Heracleotico Nilopolis.

Ingleichem an dem Niederganglichen Gefta. De Arlinoe, und nachft felbiger / Der Labyrinthus und Die Gee Moeris, Ptolemais, Aphroditopolis, Oxyrynchus , Groß, Hermopolis und Cynopolis, allwo Anubis verehret mard / in berer Nomo Acoris und Alabaftra jum Borfdein tamen. Dabero waren bie Nomi : Memphites , Heraelegtes , Arfinoites, Aphroditopolites, Oxyrynchites, Cynopolites und Hermopolites.

Ober Egypten oder Thebais lenctete fich ges gen Mittag / und grangeten mit dem porhergebens Den Theil Die Stabte Antinoupolis , allwo auch Antxopolis lage / Lycopolis aber und Hypiele wiesen fich an ber Diederganglichen Geiten. Burs tershin jeigeten fich Ptolemais magna in bem Nomo Thinite; Abydus, Def Memnonis Relidenz, fo fich burch ein Oracul berühmt gemacht ; Rleine Diospolis, Tentyea, Hermonthis, Apollopolis, Un dem Arabifchen Geftade lagen fürtere Panopolis , Coprus , Die Sanbel Stadt / Thebæ ober groß Diospolie, bon hundert Thoren ; Ombi und Syene , und nachft Darben Elephantine oder Elephantis Infula , mit feiner Stadt / an ben Capptischen Granten gegen Ethiopien. Auß Diefen Stadten werden verschiedene Nomi genannt / bergleichen fenn: Antinoites , Antæopolites , Lycopolites , Copfices, Apollopolites, und andere.

Africa hat war noch mehr andere gander in fich / nemlichen / Marmaricam , Cyrenaicam , Africam propriam ober Rlein, Africam , allmo ber Car-9 a 2 tha:

thaginenfer Reich zum Borschein kame und sich in groep Probingien, Byzacenam und Zeugithnam teilete; Numidiam, Mauretaniam, so sich in Cafariensem und Tingsianam scheitete und ander mehr 1 wellen aber solche so viel in Authoribu Classics nicht vorzusommen pflegen / als haben wir selbige auch nicht voräschuftiger bescheiben wollen.

Ist aber noch übrig/ daßt wir / sum Beichluß, auch die um biefen Erbe Beit gelegene Infilm renigm worftellen: Und lage in dem Gee-Schöß Syrtis Minoris Meninx unt einer Stadt / die abs Lorophagitis geheissen / woriest nennet man sie Gerb. Über diese Lorophagitis geheissen / woriest nennet man sie Gerb. Über diese Logadus, woriest Lampedos der Depadus, woriest Lampedos der Depadus voriest Lampedos der Depadus worten Zuch Meliten ober Maltam, sehlen ettigte unter die Assimorus der Orthaginenssischen Schoße der Gersbaginenssischen Schoße der Gersbaginenssische Schoße der Gersbaginenssische Schoße der Gersbaginenssische Schoße der Gersbaginen Schoße der Gersbaginenssische Schoße der G

Befehl deß Ronigs Jube, ben Getulifden Burpur farbete.

Die Gorgades ober Gorgones senn noch übeig/ sonahe bes dem grünen Borgebürge sollen gelegen har benen ügete Plinius noch zwen Hasperidas ben/ dahren geschehen dass man die Gorgades und Hesperides vor einerten Insuln gehalten.

Bas die Alten/besonders Plato und Timen, von der groffen Influt Atlantide gemeldet / scheinet bestemehr einer Gabel gleich / als daß dardurch solte behauptet werden können / ob hätten die Alten eiuige Wissenschaft von America gehabt.

Und hiermit wollen wir die Erd "Beschreibung der alten Welt beschieften / anden auch bem Allerhöchten GOTE schuldigsten Danct erflatten / daß Er und / unter so vielen Beschwertichkeiten / die Krasst hierzu verlephen wollen/

deme feve auch darvor ewig Lob und Danck gefagt !

**E** N D



Regi

## Register/

#### über Afiam, Africam und Americam. 21. pag.29.

Abex, Rufte / 86. 141. Inmobner / ibid. Abydo. Abyffina. 86-Abpffiner Reich /ris. bie Grange und Groffe/ ibid. Lufit / Erbe und Rruchte/ 119. Bergmerde/ Ebiere und Rluffe/ibid. Gee/120. Eintheilung unb Derther/ Tao.feg. Ginmphner/ 121. Ronig/122. Geltenbeiten/ ibid. Acadia. 167. Ach-Abus, Rlug 24. Achem. ٠r. Acores, Infuln/ 86. Acre. 10. Adea , Ronigreich/ 140. Pa. ger/ Erbe/ Bluffe und Des lfaion/

ibid. Adel . Renfareich / 140. Pas ger / Bluffe / Berge und Shiere/141. Ctabte/ Ros nig / Religion und Inmobner / ibid. Adel , Grabts 141.

Adon.

23 36 fca.bie Stadt/92.

ful/

Adirbeizan . 27. Derther barinnen/ Methiopien / bas Dbere unb 86. Miebere/

Africa, &r. bie Granten/ Groffe / Lager und Lufft / ibid. Erbe/8a. Bluffe/ibid. 81. Berge/84.8c. Cinmob net / Sc. Religion, ibid. Eintheilung/85.86.87.80 genten/

Agades: Roniareich/ Mgag/ Rontgretch/ Agra, Ronigreich/44-45. 20 ger/45. Dertber/ibid. 46. . . Ctabt / ibid. Mlabulien/13. bas gager/13.

Derther/ ibid-28. Albania. Alberton. **0**0. Alcaffar . 00. Alcidanie', unfichtbare 3n 147.

Ollen/ 16. Alexandrette, ibid.198-Alexandria . Algier/Roniar. 92. Die Grans gen/ Groffe/Bufft/Ebiere/ Blufferibid. Ctabte/92-95.

# Regifter über Aliam, Africam,&c.

| 01.9.1                     |                           |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Algonquains, Boldet/ 168   | . Angola, Ronigreich/127  | . 20        |
| Almanfura, 38              | ger und Spiere/ibid.      | Dete        |
| Aly,                       |                           | 128-        |
| Amadabat, 46               | . Angoure,                | 10          |
| Amara, 86                  |                           | 174-        |
| Amara,120. ble Stadt /ibid | 1. Anian/ 86. Rufte/138.  | Emi         |
| Amaruma, Klug/ 201         | 1. mohner / ibid. Reit    | ģioп,       |
| Amafia , 12. bas gager un  | ib 139. Eintheilung/ib    | 4a.         |
| Kluffe/ ibid               | d. Anna,                  | gr.         |
|                            | 2. Pinnob/eine Inful/     | 149.        |
| Umajone/ Blug/ 211. 21     |                           | .18/        |
|                            | 6. Anticofte,             | 189.        |
| America, ibi, beffen Mame  | en Antigoa,               | 184-        |
| und Grangen/ibid, Gro      | f Antillifche Infuln/182. | DELEC       |
| fe / 162. Lufft und Reid   | f Angabl/183.bie groffer  | 1/185.      |
| thum/ibid. Stabte/16       | 3. Antioche,              | .16.        |
| Einwohner / ibid. Gpr      | as Apalaches,             | į72.        |
| chen/164. Religion,ibi     | d. Apalachi, Geburge/     | 172-        |
| Eintheilung / 164. 16      | s. Aperuvaque, Blug/      | 196.        |
| Fluffe/ ibi                |                           | dien        |
| America, bas Mitternach    | tie Grangen / Unfrud      | )tbars      |
| ge/ 10                     | se. reit und Deriver.     | inia.       |
| bas Mittagige/             | Mrabien/ 5.29. Deffen (   | THE C       |
| 190. bie Grangen/Berg      |                           | Minh        |
| Cee und Bluffe/191. El     | in fe / 30. Eintheilun    | g uuo       |
| theilung/ibid. Fruchtbe    | are Derther/ 3            | o.ieq.      |
| feit / 192. Blumen uni     | D Arabien / bas fteinicht | (2i         |
| Reichthum/ ibi             | id. bas mufte/31. beffen  | etay.       |
| Amor, Xtill/ 4             | O. Bell/ibid. Certifer    | m in        |
| Unatolien/9. Lager und Ci  | in gludliche/31 beffen    | Stan        |
| theilungen/ibid. Derthe    | er/ Ben/ibid. Derther/    |             |
|                            | o. Aracan/Ronigreich/     |             |
| Unatolien / bas eigentlich | ale Ararat/Bergi          | 4           |
| fo genannt/                | 9. Araxes, Fluß/          | 94.<br>106. |
|                            | 74. Arcotis, Cee/         | 202         |
| Angilia, 18                | 4. Arequipa,              |             |
| Angoche , Ronigreich / 14  | 12. Arvan / Brunnen/      | 103         |
| Lager/ ib                  | id. Arquin,               | 412         |
|                            |                           |             |

## Regifter tiber Affam,

| Arzilla, p                                    | .90.   | Banda, Inful/         | P-76      |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------|
| Atia, t. deffen Damen/63                      | råne   | Bantam/               | 72        |
| Ben/ Groffe und Mori                          | refie  | Baraboa,              | 140       |
| licorett / ibid. Pufft / C                    | Frhe   | Barbados, Inful/      | 184       |
| und Waffer/2.3. Trucht                        | hare   | Baratralu.            | 18        |
| reit/ibid. Meer und 3                         | Hillia | Barbaren/85.87.ber    | en Brån   |
| 10/3.4. Geburge/4.c.                          | Fine   | gen/ Groffe/ guff     | f unh G   |
| theilung und Stabte/                          | c.6.   | De / ibid. Einmo      | hner / or |
| Opramen / 6. Religi                           | óα,    | Religion , Rege       | nfen un   |
| ibid.                                         | -      | Eintheilung/ibid      | Mei       |
| Mffatifche Turden/                            | ۴.     | Barbaren/88. De       | rer The   |
| Afoms,                                        | 74.    | le/ibid. Oft Bart     | aren/or   |
| Affine,                                       | 18.    | Barca, Ronigreich/g   | R. Rage   |
| Affumption,                                   | ыб.    | und Groffe/ 98. 9     | o. Puff   |
| Ava, Ronigreich/57. beffer                    | 1891   | 99. Bluffe und D      | erther/   |
| ger/Eunt/Erde/3hi                             | eres   | ibid. Einwohner       | / ao. hi  |
| Metall / Fruchten u                           | nd     | Stabt/ibid.           | 27. 0     |
| Blaffe/ibid. Stabte/                          | 57.    | Barlovento, Inful/    | 183       |
| feq. bie Stabt/                               | 57.    | Barna,                | 1120      |
| Ayala,                                        | 10.    | Barnagaffo, 120. 8    | ager nn   |
|                                               | 28.    | Drth/                 | ibid      |
| T. 1.11. T. 1.                                |        | Baruth/               | 11        |
| Bachian, Inful/                               | 75.    | Bata,                 | 125       |
| DC                                            | 35.    | Batavlen/             | 71        |
| N                                             | .10    | Baye Sir Thomas Sr    | nid . res |
| Bagamedri, i<br>Bagdat/                       | 10.    | Bengala, Ronigr. 49.  | . Frucht  |
| Balance Office.                               | 24.    | barfeit und Inn       | pobner/   |
| Bahama, Flug/                                 | 83.    | ibid. Religion,       | 40. Re    |
| Baharem, Inful/ 33. hat                       | eis    | giment/               | ibid      |
| ne portreffliche Perlen                       |        | Bennin/116.117. 3n    | toobner.  |
|                                               | id.    | ibid. Lager / 116.    | Gtabt     |
| Baja, de totos los Santos, ( pitain chafft/ 1 |        | ibid.                 |           |
|                                               | 12.    | Bera , Konigreich/    | 131.      |
| Balfam . Stauben / mo                         | 53.    | Berdoa, Ronigreich/   | 104       |
| machfen/                                      | ıc     | Bermudes, Infuln/     | 189. 171  |
|                                               | 31.    | Berniche,             | 99.       |
| 00 -104 - 4 -1                                | 25.    | Bera , Flug/          | 193       |
| Bamba, 125. Stadt/tbid.                       | 76.    | Bethlebem/            | 22        |
|                                               | •      | Biledulgerib / 85. 16 | o. tor.   |
|                                               |        |                       | Deffen    |
|                                               |        |                       |           |

#### Africam und Americam.

| Airicam u                  | ш            | Americam.               |         |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---------|
| beffen Grangen / Grof      | Te/          | Cabo Sanderfan.         | ibid.   |
| Bufft / Erbe / Thiere u    | nd           | Cabo, besibe Capo.      |         |
| Buffe/ibid. Die Derthe     | er/          | Caccium,                | 60.     |
| 101. Einwohner und ih      |              | Cacongo.                | 86.     |
| Speife/ ibi                |              | Caffraria ,86. igr. bef | fen Las |
| Bimini, Inful/ 13          | 3.           | ger / Enfit / Erbe /    | 2biere  |
| Bindimir/Flug/ 3           | 14-          | und Aluffe / ibid.      |         |
| Biferta, 9                 | 6.           | burge/136. Inwohn       | er/137. |
| Bienagar / Ronigreich / 5  | 4.           | Religion, ibid. 3       | tatur:  |
| Stadt/ibid.                | •            | Geltenheiten/           | 138.    |
|                            | 23.          | Cajane/Flug/            | 301.    |
| Bochra,                    | <b>4</b> I . | Cajanna,                | 195.    |
|                            | 93.          | Cairo,                  | 106.    |
| Bonvifta, Inful/ 1.        | 48.          | Caitoan,                | 95.     |
|                            | ю.           | Calecut/Ronigreich/5    | L.Det   |
| Borneo, Inful/73. ibr gage |              | ther/ibid.bie Gtab      | t/ibid. |
| Groffe / Blug / Lufft u    |              | California, 174. 189.   | Lager   |
| Stabte/ ibi                | id.          | und Lufft/              | ibid.   |
| Borneo , bie Stadt/        | 73.          | Calvaria,               | 5.      |
| Borno, Ronigreich/104.11   | 1.           | Cambalu,                | 41.     |
| Brafilien/203. deffen Gra  |              | Cambaya,                | 46.     |
| gen/Groffe und gufft/ib    |              | Camboja, Ronigreich     | 60.     |
| Erbe/209. Fruchten/ib      |              | Canal von Bahama,       | 172.    |
| Thiere/210.211. Bluffe u   | nd           | Canada, 165. Die Gre    |         |
| Eintheilungen/ 211. fe     | Į.           | Groffe / Lufft / Er     |         |
|                            | 48.          | Blufferibid. Einthe     |         |
| Republic, 139. Lag         |              | nos. Die Stadt / 16     |         |
| und Stabte/ ibi            |              | <b>Ց</b> կսβ/           | 167.    |
| Die Stadt/ ibi             |              | Cananor, Ronigreid      |         |
| Buenos Ayres, 21           |              | Lager und Stadt/        | ibid.   |
|                            | 21.          | Canaria, Inful/         | 146.    |
|                            | 3.           | Canarifche Infuln/8     |         |
|                            | 2.           | berer gager/gufft u     |         |
|                            | 7.           | be/                     | ibid.   |
| €.                         |              | Canaveral, Fluf/        | 172.    |
| Cuar / Flug/               | 7.           | Candy,                  | 68.     |
| Cabe di bona Speranz       | za,          | Canfila,                | 110.    |
| 116.                       |              | Cano, Ronigreich/       | .11     |
| Cabo Sir Dudley Dige, 15   | 4.           |                         | - !     |
|                            |              | 440                     | Gapes.  |

) Suprem

## Regifter über Afiam,

|                         | ici u  | oet milain,            |            |
|-------------------------|--------|------------------------|------------|
| Capes, Hug/             | 97.    | Chefapeac, Meer        | Bufen /    |
| Capo Corfo,             | 117.   | 170.                   |            |
| Verde,                  | 112.   | Chiamatlan,            | 178        |
| Caramanien/12. Lager    |        | Chiapa,                | 181        |
| Carduel                 | 28.    | Chili/ 204. beffen (   | Brangen    |
| Caribana, Provint/      | 195.   | 205. Groffe / S        | falte uni  |
| Caribes, Infuln/        | I 83.  | Ehiere/ ibidem         |            |
| Carlesfort,             | 171.   | nnb Brunnen/20         | 6.Reuer    |
| Carpentaria, 196        | .161.  | Berge / 206. ful       | tile guff  |
| Cars,                   | 23.    | auf dem Geburg         | e bafelbit |
| Carthagena, Proving/    | 194.   | ibid. Fruchtbart       | ett / 206  |
| Stabti                  | ibid.  | 207. Inwohner          | / und ib   |
| Carthago,               | 181.   | Erand / ibid. F        | Leligion   |
| Cafalmach, Blug/        | 12.    | 208-                   |            |
| Gafcar,                 | 41.    | Chili, an fich felbft, | 206        |
| Cafpifche Meer/         | 3.     | Chilve, Inful/         | 107        |
| Caffavve, Brobt/        | 197-   | China/g.61. Deffen (   | Brängen    |
| Caffian,                | 36.    | ibid. Groffe/62.       | Erbe un    |
| Cassupa, Ste/           | 196.   | Bluffe/ ibid. Ef       | ntheilun   |
| Caftilla d'Or, befihe w | tfte   | und Derther / 6        | 2. 63. feq |
| Land.                   |        | Inwohner / 65.         | Rapfer     |
| Caswin,                 | 36.    | ibid.                  |            |
| Cathay, 41 . Lager und  | Orth/  | Chiutaye,              | 16         |
| ibid.                   |        | Chiuto,                | 207        |
|                         | 4. 27. | Chur, Flug/            | 34         |
| Caxumo,                 | 120.   | Chufiftan/35. Lage     | r unbDer   |
| Ceplan/Inful/ 67. ber   |        | ther/                  | ibid       |
| Geftalt/Lager und &     |        | Cibola,                | 174        |
| ibid. Lufft und Fru     | diten/ | Cinaloa,               | 174        |
| 68. Berge/ibid. Ei      | ntheir | Eircaffien/bas fct     |            |
| lung und Stabte /6      |        | Cire,                  | 121        |
| Summonner/              | 60.    | Civdad-Real,           | 187.216    |
| Celebes , Infuln/       | 75.    | Condin/Ronigreic       |            |
| Ceram, Jujuli           | 75.    | ter/ibid. Die Gi       |            |
| Scuta,                  | 90.    | Conchin-China, 🦹       | onigreich  |
| Chaco,                  | 215.   | 60. Derther/           | ibid       |
| Chaibas, Slug           | 30.    | Cogni,                 | , 13       |
| Chalcedon,              | и.     | Columbo,               | 68.69      |
| <i>r</i>                |        |                        | Com        |

#### Africam und Americam.

| - Introduction Hitto Introduction |            |                      |          |  |
|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|--|
| Com/                              | p.3 6      | D.                   |          |  |
| Comana,                           | 195.       | Afila,               | P.120.   |  |
| Commota,                          | 2.1 I      | Daghefthan/          | 29.      |  |
| Congo/                            | 86.        | Damas,               | 17.      |  |
| . bie Rufte/ 12                   | 4. Eini    | Damiata,             | 109.     |  |
| theilung/                         | ibid.      | Damuth/              | 120.     |  |
| Congo an fich felbft/:            | 24. Ear    | Dancala,             | . 114.   |  |
| ger / Lufft und &                 |            | Dangali,             | 110.     |  |
| ibíd. Flúffe/ 124.                |            | Darata,              | ibid.    |  |
| lung/125. Ronig/i                 |            | Darha', Flug/        | 100.     |  |
| tenbeiten/                        | ibid.      | Ronigreich/          | 201a     |  |
| Constantine/                      | 93.        | Dauphine. Inful/     | 148•     |  |
| Corafan/                          | 37.        | Decan/Ronigreich/    | 61.      |  |
| Coretino. Flug/                   | 196.       | de las Charcas Audio |          |  |
| Corientes,                        | 216.       | Dêlli,               | 46.      |  |
| Cormintin,                        | 118.       | de los Reyes Audien  | Z, 201.  |  |
| Coromandel / Ruft                 | bon Co.    | de los Yopes,        | 177-     |  |
| romanbel / c4.                    | Lintheb    | del Sal,             | 148.     |  |
| lung/ibid.feq.                    |            | Demararo, Fliff/     | 196.     |  |
| Cofmia, glug/                     | 57-        | Derbent/             | 34.      |  |
| Costarica,                        | 781.       | Diarbef/23. gager/2. |          |  |
| Cotatis,                          | 27.        | fe und Bluffe/ ibi   |          |  |
| Crac,                             | 30.        | ther/                | 24.25.   |  |
| Cuama, [[11]]/ 83.1               | 30. 136. 1 | Diemens Land/        | 159.161. |  |
| 141,                              |            | Diu,                 | 48-      |  |
| Cuao,                             | 207.       | Dobdel/              | 131.     |  |
| Cuba , Inful/                     | 186.       | Durange,             | 178.     |  |
| Culiacan/                         | 138.       | Œ.                   |          |  |
| · · · · Stabt/                    |            | GBpten/85 104.0      | ie Grane |  |
| Cuncan/ Rufte von                 |            | Ben und Groff        | 105.     |  |
| gr. Eintheilung                   | t∕ ibid.   | Lufft und Fruchtba   |          |  |
| Ronigreich                        | 1/51. Dtt/ | bie Fluffer 105.     | 3ee/106. |  |
| ibid.                             |            | Ifthmus, ibid. (     |          |  |
| Curazoa, Inful/                   | 135.       | lung und Derth       |          |  |
| Cufignares, Flug/                 | 201.       | 107. leq. Inwoh      | ner/109. |  |
| Cusco,                            | 201.       | Religion und Sel     |          |  |
| Eppern/Inful/                     | 13.        | Eniacha,             | п7.      |  |
|                                   |            | Eigland / Inful /1   | 2. Bufft |  |
| <b>≪</b> § 0 §€                   | •          | mid Berge / ibid     |          |  |
|                                   |            |                      |          |  |

## Regifter über Afiam,

| Register uber Aliam, |               |                       |            |
|----------------------|---------------|-----------------------|------------|
| . 153. Religion      |               |                       | 188        |
| mobner/              | ibid,         |                       |            |
| Ephelo,              | 10.           | CAgo, Rouigreich      | / 311.     |
| Eraf/36. Derthe      |               | Galilla/              |            |
| Erzerum,             | 23,           | Caudes\Qinb.          | 4.44       |
| Esquip/Fluf/         | . 196.        | Gaoga, Ronigreich     |            |
| Eftoti gand / ret. f | 674 deffen    | <b>G</b> 1141/,       | 21         |
| Lager und Band       |               | Gazabeta,             | 121        |
| Eufrath/ Flug/       | 4.13.24.      | Geldria,              | 55         |
| ~~                   |               | Georgien / 26. Deffe  | n Lager    |
| Alial/Infall         | . £45.        | Groffe / Biffr ung    | Erot/      |
| Famagusta,           | 144           | Inwohner / Cint       | beilung    |
| gars /35. beffen &   |               |                       | bid.feq.   |
| Derther/             | ibid.         | Georgien an fich feib | ten /29.   |
| Fariftan/ Flug/      | 34.           | Lager und Statte      |            |
| Fatigara,            | 320,          | Shir/Flug?            | 103.       |
| gate, Bint,          | 27.           | Gianabel Berg/        | 113.       |
| Ba10/.               | 27.           | Sigeri/               | - 98       |
| Ferabat/             | 37.           | Gilolo, Inful/        | 257        |
| Sefte Banbe/193.ber  |               | Gilongo,              | 126-       |
| gen / Groffe / En    |               | Singi/ Laub/          | 55.        |
| Fluffe und Ein       | theffitting 1 | Solconda / Rufte bo   | - a 51.    |
|                      |               | conda / 55. Einth     | u Gois     |
| Feg/ Ronigreich / 8  | e. Dellett    | Odnimaidie und        | Mang/      |
| Brangen / 89.        | Con Ma        | Ronigreich/55.und     | Staot/     |
| Stadt/               |               | Cold Rufte/           |            |
| Flores, Infuln/      | 89-           | Golfo di Bengala,     | 116.       |
| Florida, 171. Deffe  | 75.           | Golgatha/Berg/        | 48.        |
| gen / gufft und g    |               | Gomera, Inful/        | ۶.<br>۲46. |
| ibid. Fluffe/172.    | Bakan         | Gorce,                | 112.       |
| ge/ibid. Einthei     | Juna unh      | Granada / Ronigreid   |            |
| Stadte/              | ibid.         | 174.                  | y, 195,    |
| Formofa, Ynfuln/     |               | Grancze, Bergidafft/  | 140.       |
| Forte ventura, Inf   | 11/ 146.      | Gratiofa, Inful/      | 145.       |
| Fretum Magellanic    |               | Gronland/153. beffen  |            |
| - le Maire           | 120.          | Lufft und Erde/ibie   |            |
| - Brouwers,          | 220.          | fen/154. Inmobner     |            |
| Brieberide Bura/     | 212.          | Groß Enrdi            | 25.        |
|                      | ,             |                       | Buada-     |
|                      |               |                       |            |

#### Africam und Americam.

| Africam un                              | D Americani.                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Guadalajara , 178. Cintheis             | Hippopotamus, -114.               |
| lung und Ctabt/ ibid.                   | Hispaniola, Inful/ 185.           |
| Guadaloupe, Inful/ 183.                 | Doang/Rlug/                       |
| Guamanga, 202.                          | Hola, 155.                        |
| Guatimala, Audienz, 182.                | Honduras, 181.                    |
| eigentliche Gua-                        | Huron, Bolder/ 168.               |
| timala, 132.                            | 3.                                |
| Guaxaca, 181.                           | 121fa/ 21.                        |
| Suevetlan/ 181.                         | Jamaica, Inful/ 187.              |
| Gujana,195.196.deffen Gran              | Japan/78. Die Lufft/Inmob         |
| gen / Figur und Bluffe /                | ner/Religion unb Frauen.          |
| ibid. Derther / 196.197.                | simmer/ibid. Eintheilung/         |
| Früchten und Erandibid.                 | 79. Rapfer und Ctabter            |
| Inwohner/ 198.                          | ibid.                             |
| Guanabani/Inful/ 183.                   | Java/ Inful / 71. beren &c.       |
| Guara, a16.                             | ger/ Groffe/ Lufit/ Frucht.       |
| Buinea / Rufte / 115. beren             | barteit und Ginmobner/            |
| Grangen / Groffe und                    | ibid. Eintheilung und             |
| Lufft/ibid. Erbe/ 116. Ge               | Ctabte/ 71.72.feq.                |
| burge / Thiere und Ein-                 | Stebe/ 80.                        |
| theilung / ibid. Ctabte/                | Jerach/ 86.                       |
| 116.117. feq.                           | Jerufalem/ 20.                    |
| Euinea an fich felbft/114. Las          | Seffoland/157. teffen Lager/      |
|                                         | ibid. Inmobner/ 158. Iguaju/ 216. |
| Culeto, 95,<br>Quiuratte/Ronigreich/46. | Ignaju/ 216.<br>Ihor/ 60.         |
| beffen lager und Derther/               |                                   |
| ibid,feg.                               | "Ilheos, Capitain [chafft/ 212.   |
| . 6                                     | Imaus, Berg/ 4.                   |
| 5 20 diris/ Inf. 144.                   | Imperial,27. Die Ctabt/ibid.      |
| Sair/ Ronigreich/ 103.                  | Incas , Bolder in America.        |
| Halicarnassus, II.                      | 103                               |
| San ber Sartarn/ 42.                    | Indien/biffeite tef Ganges        |
| Sareigol/glug/ 92.                      | co.beffen Granten/Grof            |
| Darn Cond/ 154.                         | fe/Lufit/Erde/Jnwobner/           |
| Delffenbeinerne Ruffe / 16.             | und Religion , ibid. Ein.         |
| Detac/ 20.                              | theilung und Derther/er.C.        |
| Derat/ \$7.                             | Inbien/jenjeite bef Canges        |
| Bermon/Berg/ 6.                         | se. tegen Grangen/Groß            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | fe/                               |

### Regifter über Afiam,

| 2109.1000                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |         |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| fe / gufft und Erbe / ibid.  | gant de Brouvvers,                      | P-159.  |
| Eintheilung unb Derther/     | Beach,                                  | ibid.   |
| 57.feq.                      | ber Papagenen/                          | ibid.   |
| Indus , \langer   4.44.      | Der Papous,                             | 75.     |
| Inbambane/Ronigreich/131.    | Laodicea,                               | 17.     |
| Inkamios, Ronigreich / ibid. | la Palma, Anjul/                        | 146     |
| Infulen beg grunen Bor,      | la Plata,                               | 102     |
| Geburges/ 86.147. Deren      | l'Arache,                               | 90      |
| Lager / Lufit und Unjabl/    | la Trinidad , Inful/                    | 181     |
| ibid.                        | Lempta, Ronigreich/                     | 104     |
| Infulen / im Jonifden        | Leon,                                   | 181     |
| Meer/ 6.                     | Libanon/Berg/                           | 4       |
| Inful / fo unfichtbar / 146. | Libanus, Berg/                          | 4       |
| Jordan/Blug/ 4.19.           | Lima,                                   | 201     |
| Joxartes, Bluff/ 40.         | Loanda, S. Daul/                        | 1 18    |
| Iroquois, Bolder/ 168.       | Loango, g                               | 86.116  |
| (Smid/ 11.                   | Loango , Ronigreid                      | / 126   |
| Ifthmus , swiften bem Dit.   | beffen Lager und                        | Sroffe  |
| tel und rothen Deer/106.     | 126. Lufit/Erbe/                        | Krud    |
| Mpahan/ 36.                  | ten/Ebiere/ Einth                       | ciluna  |
| Sucatan/ 181.                | Einwohner undRe                         | ligion  |
| <b>S.</b>                    | ibid. Konig/                            | 127     |
| Diramite 24.                 | Lowenberg/                              | 84      |
| J Rars/ 28.                  | London,                                 | 167     |
| Rerman/ 38.                  | los Angelos,                            | 180     |
| Riang / Blug/ 62             | los Quixos,                             | 201     |
| Rilan/35. Dero Lager und     | Lovangini,                              | 126.    |
| Derther/ ibid.               | Lovango,                                | 126.    |
| Rirman/38. Lager und Drth/   | Lovifiana, Proving/                     | 168.    |
| ibid.                        | Lucares , Injuin/                       | 183.    |
| Rrantebar/ 55-               | Lucon, Inful/                           | 27-     |
| L.                           | W.                                      |         |
| T A Conception, 181,207.     | Macaffar/                               | 75.     |
| LLajazo, 13.                 | Machian, 3nful/                         | 75.     |
| La Moure, 118.               | Macoa,                                  | 64.     |
| Lancellota, 146.             | Mabagafcar/Inful/8                      |         |
| Land ber Amajonen/2 17.bef.  | Lager und Luft/ibi                      | d. Eine |
| fen Grangen / Lufft und      | mobner/                                 | 149.    |
| Bluffe / ibid. Inmobner/     | -                                       |         |
| ¢.•.                         | ,                                       | Made-   |
|                              |                                         |         |

Coor

#### Africam und Americam.

| 221110111211                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Madera, Inful/ p 146.       | Maragnon , Capitalhichafits |
| Madre, Blug/ 10.            | 101. die Stadt/ ibid.       |
| Madrit/ 215.                | Maras/ 13.                  |
| Maffa, Flus/ 30.            | Mare Caspium, 3.            |
| Magadox, 86.                | Hyrcanium, ibid.            |
| Magadoxo, Ronigreich: 139.  | de Sala, ibid.              |
| Religion, ibid Die Ctabt/   | rubrum, . 4.                |
| ibid.                       | Erythræum, ibid.            |
| Magellanifche ganb/218.bef  | Galilez, 20,                |
| fen Grangen / Groffe /      | Margaritha, Inful/ 181-     |
| Lufit / Erbe / Thiere und   | Marocco/ Ronigr. 91. beffen |
| Kluffe/ ibid.               | Grangen / Groffe / Bufft/   |
| Magellanifche Meer, Enge/   | Sluffe / Ginmobner und      |
| 159.                        | Stadte/ ibid.               |
| Magrida, Fluf/ 95.          | Marocco/bie Gtabt/ 91.      |
| Majo, 3nful/ 148.           | Martinique, 3niul/ 184.     |
| Materan / 38. beffen Lager  | Mafcate/ 33.                |
| und Ctabte/ ibid.           | Materan/ 72.                |
| Maferan/ bie Ctabt/ ibid.   | Mauren ber Chinefen / is    |
| Malabar / Rufte bon Malas   | 100. Meilen lang geme       |
| bar/52. Eintheilung/ibid.   | fen/ 61.                    |
| Derther/ 53. feq.           | Mauris/Fluß/ 166.           |
| Malacca/ 59-                | Majagan/ 92.                |
| Malaguette, 116.117. Laget/ | Meaco, 79.                  |
| ibid.                       | Meander, Bliff 10.          |
| Maldivæ, Infnin/65.66. bes  | Mear/Fluft 219.             |
| rer Lager/Ungabl und Er.    | Mecha, 32.                  |
| Delibid. Eintheilung/ 66.   | Mechoacan, 180.             |
| 67. Einwohner/ ibid.        | Mecon, Blug/ 57.            |
| Male/Inful/ 67.             | Medela, Sluß/ 99.           |
| Manar, Perlen Sifcheren/    | Medina Alnabi, 32.          |
| 15.                         | Meer / bas fcmarge/ 4.      |
| Manilha, Infuln/ 77.        | , bas rothe/ ibid.          |
| Manilhe, Ctadt/ ibid.       |                             |
| Manhatte, Blug/ 166.        | Meer Enge / le Maire, 1,9.  |
| Manoa/ 197.                 | Melilla. 90.                |
| Maracaju/ 215.              |                             |
| Marocno/Flug/ 214.          |                             |
|                             | geffen-                     |

### Regifter über Afiam,

| beffen Lager / Inmobner       | ger / ibid. Deren Damen/     |
|-------------------------------|------------------------------|
| und Ronig/ ibid.              | 74. Lufft / Erde und Ein     |
| Menan/ gluß/ 57.              | wohner/ ibid.                |
| Merida, 191.                  | Mombaza,143. Lager/Drth/     |
| Merce/Inful/ 120.             | und Ronia/ ibid.             |
| Defanberan / befibe Sabrus    | Mongallo, Ronigreich/142.    |
| fian.                         | Lager und Orth/ ibid.        |
| Mefat/ 37.                    | Mont-Real, 167.              |
| Melcata, Sluff/ 97.           | Montfara, 184.               |
| Meta, 5 lug/ 194.             | Moncemugi, Ranferthum/       |
| Mexico , 175. fein alter Da,  | 86. 133. Deffen Grangen/     |
| me / ibid. Grangen /176.      | Lufft und Land / 134. 3m     |
| Groffe/ Lufit und Erbe/       | webner und Religion,         |
| ibid. Bluffe/177. Berge/      | ibid. Regent/ 134.           |
| 178. Eintheilung / ibid.      | Monomotapa,86.119. Deffen    |
| 179. feq.                     | Lager und e roffe / 129.     |
| Mexico, Audienz,178.eigent    | Lufft und Erbe ibid. S. fif  |
| liche Mexico , 178. Die       | fe/ 130. Thelle / ibid. 131. |
| Stadt/ 178.                   | Innohner in berer Epei       |
| neu Mexico , 178. Grangen/    | fe/131. Ranjer/132 . Reli-   |
| ibid. gufft/174. Erte/ibid.   | gion, 133.bas eigentliche/   |
| Bergmerd und Sluffe/          | 331. Die Ctabt/ ibid.        |
| ibid. Berge/174, Eintheis     | Dorig Jufuln/ 149.           |
| lung/ ibid.                   | Moful, 24.                   |
| Mexico an fich felbften/ 174. | Motir, Inful/ 75.            |
| Miary, Slug/ 211.             | Mozambique, Ronigr. 143.     |
| Milet/ 11.                    | Blug/ 142.                   |
| Mindanoa, Inful/ 77.          |                              |
| Mindora, Sninl/ 78.           | ฑ-                           |
| Mingrelien/ 27.               | Nache, Flug/ 99.             |
| Mocha, 33.                    | Manquin, 63.                 |
| Mæris, Cet/ 106.              | Napoli, 96.                  |
| Mogole Reich / 43. beffen     | Naples, 21.                  |
| Grangen und Groffe?           | Narea, 120.                  |
| ibid. Lufft/44. Erde/Ehler    | Nartinga, Ronigreich/ 54-    |
| re und Bluffe / ibid. Eine    | , , Ctabt/ ibid.             |
| theilung und Derther/45.      | Maffan/Fort, 118.            |
| feq.                          | Maffauifche Ctraf/ 156.      |
| Molufifde Infuln / 73. La     | Natalolos Reyes, 212.        |
|                               | Nega-                        |
|                               | , -                          |

#### Africam und Americam,

| Transant and                   | , muchicam,          |                 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Negapatan, 55.                 | N.5 de Talvera.      | 215.            |
| Negeran , Klug/ 30.            | - de la Vitoria      | 181.            |
| Negombo, 69.                   | Nova Albion,         | 174.            |
| Degus / Ronig/ 122.            | Nubia, Sluf/         | 86. 113.        |
| Deu Umfterbam/ 167.            | Stabt/               | 114.            |
| Undaluffen / Proving/          | Rublen/113.beffen Gi | ången/          |
| 195.                           | Bufft / Ebiere und   | Berge/-         |
| . Britannien/167. befibe       | ibid. Ronig/114.     |                 |
| Eftori-Land.                   | ibid.115. Religior   |                 |
| Deu Chriftian: Stabt / 167.    | Nueva Biscaja,       | 178.            |
| Cordova, 215.                  | o.                   | •               |
| . engellanb/ 167.              | OBius, Bluf          | 40.             |
| . Guinea, 159.                 | Odia,                | 59.             |
| Dolland/ 159.                  | Dlinbe/              | 212.            |
| Mieberland/ 167.               | Oliveros,            | £16.            |
| Schweden/ 167.                 | Omirabi, Ming/       | 91.             |
| . Geeland/ 64.16:.             | Oran,                | 93.             |
| e Cpanien/ 175.                | Orenoque, Bluf/ 1    | 93.196.         |
| Nicaragua, 18.                 | Orixa, Ronigreich/   | 56.             |
| See/ 177.                      | Stabt/               | ibid.           |
| Berg/ 178.                     | Ormus, Inful/        | 38.             |
| Nicée, 10.                     | Dft , Indien/        | 5.              |
| Nicofia, 13.                   | Otmagioth/ Blug/     | 10.             |
| Nieves, 184.                   | Oybo, Blug/          | 142.            |
| Niger, 8[11]/ 87.111.          | Ozacow, Trand/       | 197.            |
| Mil/Blug/82.10 f. 1 19. Deffen | Р.                   |                 |
| Ergieffung / ibid. graufar     | D'Acamores,          | 201.            |
| mer Baffer Ball / 83. Ur       | Paleftina,19 Deffen  | Gran'           |
| fprung/ 120.                   | gen / Groffe und     | <b>登し位ffe</b> / |
| Nigritia,86.110 beffen@ran     | ibid. Stabte/        | o. feq.         |
| Ben und Groffe/itt. Lufft/     | Pampelona,           | 195.            |
| Sluffe / Gintheilung unb       | Panamas, Audienz,    | 194.            |
| Derther / ibid. feq. 3n.       | Pango,               | 125.            |
| mobner/ 112. Borgebur          | Panino, Slug/        | 177.            |
| ge und Geltenheit/ ibid.       | Pantabien/           | 184.            |
| Niphon, 79.                    | Panuco,              | 180.            |
| Nombre de Jesu, 219.           | Stabt/               | ibid.           |
| N. Senora de Carvelleda,       | Papacate, Berg/      | 178.            |
| 195.                           | Papho.               | 14.             |
|                                | <b>b b</b>           | Para,           |
| -                              |                      |                 |

# Regifter über Afiam,

| *************************************** |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Para, Capitainfcafft/ 21                | o. Philippinische Infuln / 764          |
| - Stadt/ ibi                            | id. Lager / Kuft und Inwood             |
| Paraguay, 21                            | g. ner/ibid. 77.                        |
| Paraiba, Capitain (0)0fft/2             | 13. Phonicien/17. Deffen Gran           |
|                                         | gen und Derther/ibid.feq.               |
|                                         | S                                       |
|                                         | 7.                                      |
| Paria, Droving/                         | 95.                                     |
|                                         | 10. Pinnere Grap                        |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
| , i Ciuon                               | ole, tung                               |
| Pefing/                                 | 63. Acmelor.                            |
|                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Leary                                   | Manual and Manual                       |
| Pergamo,                                | 11. Popajan/ 194301                     |
|                                         |                                         |
| Pernambuco , Capitain                   | 212. Porto belo, 194                    |
| perfien / 5-33. beffen Gi               |                                         |
| Ben und Groffe ibid.                    |                                         |
| 34. Erbe und Bluffe/i                   |                                         |
| Eintheilung und Dert                    | her/ fchafft/ 113                       |
| 34.35. biß 39. Inwo                     | hner Potofi, 201                        |
| und berer Befchaffen                    | neit/ Pouhaton, Ronfareich/ 17          |
| 38. Ronig/                              | 10 Klug/ 17º                            |
| Dern / 198. Deffen Grai                 | ngen Drim/Klug/                         |
| und Groffe, ibid. Ein                   | theis Mringen Cuful/ 14                 |
| lung 199. Lufft und Fr                  |                                         |
| ten/ibid.200. Bergwe                    | TOTE PYEE                               |
| 201. Thiere/Bluffe/                     | 500/                                    |
| Mbtheilung und Sta                      | ibte/ Citabilbarbar/ Jink 3             |
| ibid.202. Inmobner.                     | /203. Quajarar/ging/                    |
| Religion, ibid. Megin                   | teut, Mulecub, Quab.                    |
| 203. Ratur Geltenbe                     | attent Zananajen                        |
| 204.                                    | Quantimata/20119/                       |
| Petia,                                  | 30. AZUUTUY                             |
| Philadelphia,                           | 167. Quebeet Qu                         |
|                                         | ~-                                      |

#### Regifter über Afiam,

| Regifter u                   | der Allam,            |             |
|------------------------------|-----------------------|-------------|
| Querimbe/ Rluff/ p. 142.     | Rosetto,              | 1001        |
| Quiena, 86.                  | Roxa,                 | 99.         |
| Quiloa, Ronigreich/ 143.     | €.                    |             |
| Stadt/ ibid.                 | Subluftan/47. beffe   | n 204.      |
| Quilmancis, 8/116/140.142.   | ger mub Deriget/      | ibid.       |
| Duiafny/ 41.                 | Sagbara, Ronigreich/  | IC3.        |
| Quito , Audienz , 201. Ein:  | Saquenay, Proving/    | 167.        |
| theilung/ ibid.              | Bluft.                | 166.        |
| Quito, fir fich felbft/ 201. | Said/                 | 18.         |
| Stadt/ ibid                  | Gaifof/               | <b>79</b> • |
| Quivira, 174.                | Gale /                | 89          |
| R.                           | Salines   Fing/       | 97.         |
| R Ama,                       | Calomonis Inful/159   |             |
| Rail/ 95.                    | Samarcand/            | 41.         |
| Ravecca, 60.                 | Samarien/             | 21.         |
| Rhodis, Inful/ 14.           | Samolate,             | 17.         |
|                              | Sardes.               | 10.         |
|                              | Satalia,              | 114         |
| - de la Hacha, Provini/      | Savastopoli,          | 11          |
| 195. die Stadt/ ibid.        | S. Alouzic, Juful     | 27.         |
| - de la Plata, Flug/ 215.    | S. Anna,              | 184.        |
| a de la Plata, ste. beffen   | S. Autonio-Inful/     |             |
| Grangen / Groffe / Lufit/.   | S. Augustin,          | 173.        |
| Erde und Fruchte / ibid.     | S.Barthelemi 3nful/   | 184.        |
| Bluffe / atg. Eintheilung /  | S.Borondon-Sn[H]/     | 147.        |
| ibid, feq.                   | S, Catharina Berg/    | 5.          |
| - de la Plata an fich felb.  | S.Christophle Inful/  | 184.        |
| ffen/                        | S.Chriftoffel,        | 195.        |
| - del Nord, 8 lug/ 174.      | de Havan              | 1,187.      |
| - de los Infantes , Bluf/    | S.Croix Inful/        | 184.        |
| 130.                         | S.Fc, 174-215         | .116.       |
| - de S.S. \$3.172.           | S.Fe de Bagoda,       | 195.        |
|                              | S.Fe de Antequera,    | 194.        |
| fcafft/ 211.213.             | S.Georgio Juful/      | 145.        |
| grande 172, 111, Capi-       | S.Giorgio de la Mine, | 118.        |
| tainfchafft/ 212.            | S. Helena Inful/ 86.  | 1494        |
|                              | S.Jago, Inful/        | 147-        |
|                              | S. Jago, 178.186      |             |
| . S.Martha. 193.             | ьь <u>*</u>           | Jago        |

### Regifter über Aliam,

| Diegi                  | ***      |                       |            |
|------------------------|----------|-----------------------|------------|
| S.Jago de Leon,        | 195.     | Geregippe/ Fluf/      | 215.       |
| - del Eftero,          | 215.     | Geregippe / Capitai   | ridaut/    |
| S. Jean,               | 180.     | 212.                  |            |
| 5.Ignatio,             | 216.     | Stabt/                | ibid.      |
| S. Johann de Guatimal  | 2, 181.  | Gerban/               | 34+        |
| 5 Juan de la Frontera, | 207.     | Siam/Ronigreich/      | 8. Lager/  |
| S.gaurengen-Blug/      | 166.     | Groffe und Frud       | ten / 59.  |
| C. Eucia/Inful/        | 148.     |                       | ibid, feq. |
| S; Luys,               | 178.     | Siara, Capitain chaff | t/ 212.    |
| 2,2,0                  | 215.     | Stabt/                | ibid.      |
| S.Maria/               | 145.     | Sierra Liona, Gthi    | irge / 84- |
| S.Martha/Proving/      | 194.     | 116.                  |            |
| Ctabe/il               | oid.     | Sinai/Berg/           | 5.30       |
| S.Matthzo,             | 172.     | Sinobi,               | 11.        |
| S. Michael/            | 145.     | Siope, Tlug/          | 211        |
| S. Miguel,             | 215.216. | Sirt/Blug/            | 34         |
| S. Nicolao, Inful/     | 148.     | Siftan/               | 98-        |
| S. Paulo , Flug/       | 175.     | Sivas .               | 13-        |
| S.Pedro, Blug/         | 177.     |                       | er und     |
| S.Philipp/             | 112.     | Orth/                 | 1010       |
| S. Philippe,           | 219 -    | Cfalbolt/             | 153.       |
| 5. Salvator, 125,212.  | 210.216. | Smirne/               | 10.        |
| G. Gebaftian/ I        | 78. 213. | Soconusco,            | 181        |
| S. Thomas Inful        | 86.149.  | Sonda, Infuln vo      | a Sonda,   |
| S.Bincent Inful/       | 148.     | 60. beren Pager       | und Bea    |
| Capitain               |          | me/ibid Lufft/        | 69. EM     |
| 2.12.                  | -W-11    | mobner / 70. R        | cligion,   |
| Ctabt/                 | ibid.    | ibid.                 | ٠.         |
| S. Xavier.             | 216.     | Songo,                | 125        |
| Scanderona,            | 16.      | Sotto Vento, TRIU     | / 185      |
| Cham/                  | 17.      | Spiritu Santo, Aluf   | / 130.136  |
| Schirman / 34. Lag     | er nnh   | Capita                | ուսիայակո  |
| Derther/               | ibid.    | ara Stabte            | 1010.      |
| Schwestern Inful       | 150.     | Sniehergen/166.26     | ger/ibid.  |
| Cegelmeffet Julus      | 101-     | Vint/1c6, 3.da ili    | ひりにいいい     |
| Cegeintelle,           | 44.      | 157. Bogel und        | Sign DL    |
| Gend/Flug/             |          | fche/                 | 1014       |
| , gandichafft/ 38      | ibid.    |                       | 159.160    |
| and Orthi              | .Did.    | Comment Cytanor       | "GiP       |
| * , ·                  |          |                       |            |
|                        |          |                       |            |

#### Africam und Americam.

| Sube de de la company de la co | Africam un                  | d Americam.         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| Ebbydoleantri 158, Luft ind Bridge in Statist (1884) in Statist (1 | Sub-ganb/ 159.160.          |                     | 28.               |
| Sues, 109. Sartarroble alter A. 1. Eugersbied bewähler des Eugersbied. Cinchellung / 20. 2 Learner des Eugersbied. Cinchellung und Derether / 20. 2 Learner des Eugersbied. Cinchellung und Derether / 20. 2 Learner des Eugersbied. Cinchellung und Derether / 20. 2 Learner des Eugersbied. Cinchellung und Derether / 20. 2 Learner des Eugersbied. Cinchellung und Derether / 20. 2 Learner des Eugersbied. Cinchellung und Derether / 20. 2 Learner des Eugersbied. Cinchellung und Derether / 20. 2 Learner des Eugersbied. Cinchellung und Derether / 20. 2 Learner des Eugersbied. Cinchellung und Derether / 20. 2 Learner des Eugersbied. Eugersbied | Cud Pol Bander/ 158. Lufft  | Tarfus,             | 12.               |
| Sues, mentana/ no. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Lartar/Flug/        | 40.               |
| Cumated/hild/70. Zaget/ krichen und Jamobuct/ joid. Cintpleilung/ 70.71. Ciddut/ Sundo, 185. Suratec, Diffic Cintpleilung/ 70.75. Ciddut/ Suratec, Diffic Cintpleilung/ 70.75. Suratec, Diffic Cintpleilung/ 70.75. Suratec, Diffic Cintpleilung/ 70.75. Suratec, Diffic Cintpleilung Cintpleilung Cintpleilung University Cin |                             | Tartaren/bie alte/. |                   |
| Friedren und Immodiner icid. Cintellung 70,71. Cidabte 71. Cidabte |                             | ger/ibid.bfeBuf     | te/daska          |
| ibid. Einfpellung/70.71. Sundo, 154. Sundo, 155. Suratte, 47. Sur, 50. Suratte, 5 | Cumatra/Inful/70. Lager/    | ger/40.ibid.bie     |                   |
| ibid. Einfpellung/70.71. Sundo, 154. Sundo, 155. Suratte, 47. Sur, 50. Suratte, 5 | Fruchten und Inmobner/      | Tartaren bie Ufiat  | ffΦe/ 39.         |
| Strate, 51. Surate, 47. Surate, 48. Surate | ibid. Eintheilung/ 70.71.   | beren Groffe un     | d Grane           |
| Surance, Sur, Sur, Sur, Sur, Sur, Sur, Sur, Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ctabte/ 71.                 | gen / ibid. gufft / |                   |
| Surate,  Sur,  Sur | Sundo, 125. Sur, 18.        | und Fluffe / ibid.  | Einthei           |
| Sufi, su, so sum and kell- Sur, su, so sum and kell- Sur, su, so sum and kell- Sur, su, so sum and sum | Suratte, 47.                | lung und Derthe     | T/40.85           |
| Sufi, sufians befile Chufifan.  Suz, Sünigreich 2015.  Suz, Königreich 2015.  Surier 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | feg. ber Inmoh      | ner Na            |
| Susans, best best best best best best best best                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | tur / 42. Dan u     | nd Reli-          |
| Suz, Königreich 10.1  Suz, Königreich 10.1  Suz, Königreich 10.1  Suzie 11.4. Lager Serier 20.1  Suffe and Kinighrishi d. ein. Teliis, 23.  Tentin 11.5. biffen Grangen 1 Teliis, 23.  Tegraz, Königreich 102.  Tegrazim, Tegrazim, Telii, 102.  Teren de Papous, 159.  Tenangreich 102.  Teren de Papous, 159.  Tenangreich 102.  Teren de Papous, 159.  Tenangreich 102.  Teren de Papous, 159.  Teren d | Sufiana,befihe Chufiftan.   |                     | ibid.             |
| Epriem / 14. Lagate/ Grófice Laft und Giffick/bid. ein.  thellung und Derriter / Teinis,  Epriem / 15. Diffice Arangen ind Derriter / 15.  Tabafeo,  T. T. Teguio, Striy  Tabascouron, giufy 21.  Tadoriflory 24. 135.  Safilet / 9. 1. 101.  Tenenti, Juniul / 75.  Tamarac, Appininfoghter 21. Die Cubel / ibid.  Samtord / Terra de Papous, 21. Die Cubel / ibid.  Samtord / Terra de Papous, 21. Die Cubel / ibid.  Samtord / 15.  Tamarac, Terra de Papous, 21. Die Cubel / ibid.  Samtord / 15.  Tamarach / 15.  Tamarac | Suz, 101.                   |                     | 37-               |
| Bufft umb Kilnferibid. Ein thetting um Dertherus; bis 22.  Beptieur das eigentliche Sprich das eigentliche Berührt das eines Eigentliche Berührt der eine Sprich das eines Eigentliche Berührt der eine Sprich das eines Eigentliche Berührt der eines Eigentliche Berührt der eines Eigentliche Berührt der eines Eigentliche Berührt des eines Eigentliche Berührt |                             | Taurus, Geburge/    | 4.84.             |
| thetlung und Orther/15, big 3.2.  Sprieur das eigenfliche Grengen ind Orther/15, big 3.2.  Tegene, Tegene, 172.  Temana, Janual 172.  Tenanara, Tegene, 172.  Temanara, Capitainfopfit/  121. Die Globy ibid.  Temanara, Capitainfopfit/  212. Temanara, Tegene, 172.  Temanara, Tegene, 172.  Temanara, Tegene, 173.  Temanara, Tegene, 173.  Temanara, Tegene, 173.  Temanara, Tegene, 173.  Temanara, Temanara, 173.  Temanara, 1 | Cyrien / 14. Lager/ Groffe/ |                     |                   |
| blý 2.2.  Grittel dos étgentilds Chy rien 1/5. designe de la control de  |                             | Teflis,             | 25.               |
| Exprient doct clear fillight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | theilung und Derther/15.    | Tegaza , Ronigreid  | / 193.            |
| Epiteu das cigentificis Gramman in 101- rien 1/5- defin Grainen in Tegujo, Brty 174- regujo, Brty 174- regujo, Brty 174- regujo, Brty 177- reactie, Juliu 177- recactie, Ju |                             | Tegeste,            | 1 72.             |
| ind Ortifer   15. Teman   28. Teman   28. Teman   28. Tendajo, Inill   77. Tendajo, Inill   7 |                             | Tegorarim,          | 101.              |
| T. Tendia, \$\frac{\pmu}{146}\$.  Tabaucouron, \$\frac{\pmu}{\pmu} \frac{1}{246}\$.  Tabaucouron, \$\frac{\pmu}{\pmu} \frac{1}{246}\$.  Tendia, \$\frac{\pmu}{\pmu} \frac{1}{246}\$.  Tencera, \$\frac{\pmu}{\pmu} \frac{1}{246}\$.  Tencera, \$\frac{\pmu}{\pmu} \frac{1}{246}\$.  Tencera, \$\frac{\pmu}{\pmu} \frac{1}{246}\$.  Tencera, \$\frac{\pmu}{\pmu} \frac{1}{246}\$.  Tenaer, \$\frac{\pmu}{\pmu} \frac{1}{246}\$.  Teneer, \$\frac{\pmu}{\pmu} \frac{1}{246}\$.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rien / ig. beffen Grangen   | Tegujo , Berg/      | 174.              |
| TAbsico, 1817. TAbsico, 1817. TAbsico, 1818. Tabaucouron, 1818/181. Tabaucouron, 1818/181. Tanfit/Sully 91. Taccera, 91. Taccera, 91. Taccera, 91. Taccera, 91. Tamara, 195. Tamaraca, Capitalophir, 21. Tamaraca, Capitalophir, 2 | und Derther / 15.           |                     | 28.               |
| Tabasco, 137. Tabascouron, Fluß' 211. Tabascouron, Fluß' 211. Tabascouron, Fluß' 211. Tabascouron, Fluß' 211. Taccera, Juliulus 6.144. Ep. Taccera, Juliulus 6.14 |                             | Tendaje, Snjul/     |                   |
| Edbrijfany, Lager und Ediebry 4,135. Safilet 1,201. Safilet 2,105. Safilet 2,105. Safilet 2,105. Samana, Capitainfoght - de Fera de lapous, 150. Samana, Capitainfoght - de Fera de lapous, 150. Samord 31. Die Globt 1 bild. Terra Actiene, 151. Samord 32. Samer 30. Terra Firmaheijte das orite Samer 3 | т.                          | Tenerifa, Inful/    | 146.              |
| Edbrijfany, Lager und Ediebry 4,135. Safilet 1,201. Safilet 2,105. Safilet 2,105. Safilet 2,105. Samana, Capitainfoght - de Fera de lapous, 150. Samana, Capitainfoght - de Fera de lapous, 150. Samord 31. Die Globt 1 bild. Terra Actiene, 151. Samord 32. Samer 30. Terra Firmaheijte das orite Samer 3 | TAbasco, 187.               | Tenfif, Blug/       | 91.               |
| Catabte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 abaucouron , Kilig/ 211.  | Tercera,            |                   |
| Catabte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cabruftan/37. Lager und     | Terceræ, Infuln/86  | .144.Eas          |
| Saflitt' 91.101. Termace, Sinful/ 75. Tamaras, 195. Terra de l'apous, 159. Tamaraca, Capitainfdafft' - du Feu, 159.160. 121. die Sangtoff 182. die Sangtoff 183 Antarcticz, 158. Sangtoff 191. Terra Frima, befile 286 befile 2810 an filo fichili/ 194. Targa, Sonigretid/ 195. Terre neufe, 148. Targa, Sonigretid/ 195. Teffes, filight/ 93. Teffes, filight/ 93. Teffes, filigh/ 93. Teffes, filigh/ 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stadte/ ibid.               | ger/ibid. Lufft un  | d Erde/           |
| Tamaras, 195. Terra de l'apous, 150. Tamaras, 26, 26, 26. 26. 27. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                     |                   |
| Tamarca, Capitainschaft/ - du Fein, 159.160. 2.12. die Stadt/ bidd. Terra Ardites, 151. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. 2. |                             |                     |                   |
| 17. de Stady   18. de Terra Arcticas   151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Terra de Papous,    |                   |
| Sannod' 48 - Antaclicz, 138. Sange' 31. Terra Firm, beifie bas beite Sanget' 30. Land an ind felbl' 194. Tapi, Flust' 301. Terre neufe, 148. Targa, Konlgreich' 303. Tefice, Flust' 93. bb 3 Telice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tamaraca , Capitainfchafft/ |                     |                   |
| Sanger 311. Terra Firma, bessie Das veste<br>Zanger 30. Land nich schill 194.<br>Taph, Flust 201. Terre neute, 148.<br>Targo, Konigresch 203. Tesse Flust 293.<br>Tesse Flust 203. Tesse Flust 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                     |                   |
| Sanget/ 30. Landan fich felbst/ 194. Tapi, Flus/ 201. Terre neufe, 148. Targa, Konigreich/ 203. Tesne, Fluss/ 92. bb 3 Tester,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                     |                   |
| Tapp, Binft/ 201. Terre neufe. 148.<br>Targa, Konigreich/ 203. Teine, Binft/ 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                     |                   |
| Targa, Konigreich/ 203. Teine, Flug/ 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                     | 194.              |
| bb ; Tellet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tapi, [11]/                 |                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Targa, Ronigreich/ 203.     | Teine, Blug/        |                   |
| Digitized by Google                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                           |                     | Digitized by Goog |

## Regifter über Aliam,

| . Diegiji              |        | oct main,                |      |
|------------------------|--------|--------------------------|------|
| Teffet, p.             | .101.  | Lufft und gand Geger     | nb/  |
| Thabor, Berg/          | .5.    | 94. Ehtere/ibid. Flu     | ffe/ |
| Tiana,                 | 11.    | 98. Ctabte/ibid.teq. Re  | gt   |
| Tidor, Inful/          | 75.    | ment / 96. Digan, ib     | oid. |
| Tigremahu, 100. Lager/ | ibid.  |                          | 95.  |
| Timor, Inful/          | 75.    | Tunquin, Ronigreich/     | 61.  |
|                        | 10Î.   | Turcheftan, 41. Lager    | und  |
| Tlascala,              | 180.   | Derther/ il              | bid. |
| Stabt/                 | ibid.  | Turcomannia, 22. beffen  | 84   |
| Tocat,                 | 13.    | ger/ Groffe/ gufft und   | Et   |
| Tombuto, Ronigreich/   | III.   | De/ibid. Derther/23.     | ſeq  |
| Tongufi, Tluf/         | 40.    |                          | -24  |
| Topahanok, Klug/       | 170.   | ,                        |      |
| Tor,                   | 10.    | u. 🕸 -                   |      |
| Toraca , Drovini/      | 131.   | Waldivia, 181.           | 105  |
| Tortue, Inful/         | 184.   | Valdivia,                | 07   |
| Tovohaman, Blug/       | 170.   | Valparifo, Meer Port/    | 106  |
| Trebisonde,            | 13.    | Van,                     | 2)   |
| Tremifin,              | 94.    | Velez, go.               | 195  |
| Tripolis,              | 18.    | Venezuola, Proving       | 195  |
| Tripolis , Ronigreich  | 97.    | Stabt/ i                 | bid  |
| Grangen / Groffe /     | eufft/ | Veragua,                 | 1\$1 |
| Bluffe und Stadte /    | ibid.  | Vera Paz,                | 181  |
| feq. Regiment/ 98.     | Och    | bie Stadt/               | bid  |
| tenbetten/ibid. bie @  | tabt/  | Villa rica,              | 215  |
| 97•                    |        | Virginia , 169. beffen @ | råı  |
| Troje,                 | · 11.  | gen/ Groffe/ Enfft und   | E    |
| Truxillo,              | 202.   | Der ibid. Inmobner/      | 174  |
| Zucuman/214.215. ble @ | Brán   | thre Waffen und Rel      | i-   |
| gen/                   | ibid.  | gion, ibid. Dandel/ &    | låfi |
| Eurdifde Reich in Ufic | n/ 7.  | und Ctabte/ i            | bid  |
| beffen Grangen / G     | rbffe/ | Vilapor,                 | 51   |
| Bufft und Erbe/ Ber    | awer:  | Volcano, Bergy           | 17   |
| de und Fruchten /      | ibid.  |                          | 219  |
| Sluffe/ 8. Religion ,  | ibid.  | Vraguay, a               | 16   |
| Eintheilung und Der    | tber/  |                          |      |
| 9.big 25.              | ·      | 933.                     |      |
| Tunis, Ronigreich/94.  |        | Bulifche Gnub/           | 154  |
| Grangen unbereife      | ibid.  | BRefterhalmiidte S       | und  |

Digitized by Google

#### Africam und Americam.

| x.                         | 3ambre/Gee/ 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alisco, Audienz, 178.      | Zanfara, III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| X Alisco, Audienz, 178.    | Zanhaga, Ronigreich/ 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ximo, 79-                  | Banguebar / 86. bas mitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Xiras, 35.                 | nachtige/128. Laget/ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X02, 120.12I.              | das mittagige/ 1 42. Egget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.                         | Lufft und Ruffe/ibid. Eir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dorf/Flug/ 177.            | theilung/ 142.fce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Z77                        | 349/ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aara Be von hellen Grans   | Bebn/Inful/ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Z Aara,85 102. beffen Gran | Beeland/Meu Beeland/ 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| belibid. Baffer Mangel     | Zembla, Met Zembla, 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 103. Chlangen Denichre     | Deffen gager / ibid. grof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| den und Rluffe/ibid Ein    | Ralte Dafelbit / 155. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| theilung und Derther/103.  | mobner/ ibie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | Rembre/ 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| feq.                       | Sibith/ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3ab/Fluß/ 24.              | Riben/ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zacatecus, 178             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zaffan/See/ 83.            | Zilis , Flug/ 9: 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Baffan/                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bagathan'41. Lager und Der | Zocotora, Inful/ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ther/ ibid.                | Zuenziga , Ronigreich /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zaire, Fluff/ 53.          | TO3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gee/ 83.                   | Zuire, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3ambere/Blug/ 130.136.     | The state of the s |
| **                         | The second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ENDE Def Regiftere über Aliam, Africam und Americam.



R

## Megifter über die alte Geographic.

Bdera. Addua, Ming) 246. P. 186. Abellinum, Abiabene/ Lanbichafit/ 271. 317. Abila, Adranum, 344. 281. Mbilene/ Lanbichafit/ Ad Pontem. ibid. 242. Abnoba, Berg/ Adramitium, 274. 222. Abonimonia Adria. 210. 252. Abfarus, Blug/ Æanteum. 339. 322. Abydus, Edeffa, 327. 311. 293-Abyla, Ædui , Bolder/ 114. 217. Acanthus, Acz, 296. 272 Acarnania , ganbfchafft/ 301. Agades, Infuln/ 281. bie Stabtes ibid Ægæ, **\$25.** Acerra. Agar, 170. 234 Achaja, Lanbichafit/ 310. bie Ægea, 292 Ståbte/ ibid. Ægida, 253. Achais, ganbichafit/ 324. Ægimurus, Inful/ 272 Acanthus. Ægnia, Inful/ 327. 216. Achelous, glug/ 214. 281. Acheron Slug Ægyplus, 289. Acherontia Megupten/ 368. befibe Ægy-273. aldilb/ 346. prus. Acmonia, Ægyptus fuperior . 368. 322. Aco. 346. - - inferior, ibid. feq. Acrabata. 248. Emathia,203. Grange und Acroceraunii montes, Ctábte/ ibid, feq. 200. SIC. Æmus , Bera/ 288. Actium, Ænon, 201. 251. Adada. Enong. 344. 125. Adalla, Berg/ Ænus. 186. 248. Adema. Eoles, Bolder/ 250. 325. didage. Eolia. 3340 325.

### Register über die alte Geographic.

| Negifter ube            | t nie        | atte Geographic       |        |
|-------------------------|--------------|-----------------------|--------|
| Koliz, Infuln/          | 251.         | Albanus, Slug/        | 341    |
| Æolis, ganbichafft/325  | Lager        | Alba Pompeja,         | 249.   |
| und Ctabte/             | ibid.        | Albecenfii,           | 290.   |
| Æpea,                   | 231.         | Albion,               | 23h.   |
| Agui, Bolder/           | 262.         | Albis, Sing/          | 234    |
| Æqualanum,              | 272.         | Albium Ingaunum,24    | 8.249  |
| Æs Corinthium,          | \$10.        | Intemelium            | 248.   |
| Æs Dodonzum, Sp         | uchm.        | Alæía,                | 280.   |
| 200.                    | y . <b>.</b> | alle/                 | 314-   |
| Ælepus , Bluf/          | - 321-       | Alemanni, Bolder/     | 236.   |
| Æfernia,                | 271.         | Aleria,               | 285.   |
| Æfis,                   | 258.         | Alefia,               | 227.   |
| Æftii, Bolder/          | 239.         | Aletium ,             | 273    |
| Æstreum,                | 296.         | Alexandria,334.359.30 | 0.361, |
| Æftri,Bolder/           | ibid.        | 365. 370.             |        |
| Æthalia,                | £76.         | Alexandria Troas,     | 322.   |
| Ætinum,                 | 297.         | Alexandrium, Caftel/  | 3 48.  |
| Ætna, Berg/             | 278.         |                       | 359.   |
| Stabt/                  | ibid.        | Algidum,              | 262.   |
| Ætolia, gandfchafft/30  | 3. Ea:       | Aliacmon, Kluf/       | 315.   |
| aer und Städte/         | ibid.        | Alifæ,                | 271.   |
| Africa propria,         | 372.         | Alinda,               | 327-   |
| Uganippe/Brunnen/       | 305.         | Alifio,               | 235-   |
| Agathyrnum,             | 28O.         | Almopia, ganb/296. @  | tábte/ |
| Agendicum,              | 227.         | ibid.                 | ,      |
| Ager Calends,           | 270.         | Alonefus,             | 319.   |
| - Falernus.             | 269.         | Alorus,               | 196.   |
| Agrigentum,             | 279.         | Alpes , Geburge/ 23   | 3.246. |
| a gyrium,               | 280.         | Cotiz,                | 2.48.  |
| Alabanda,               | 327.         | Carnicz,              | ibid.  |
| Alani,                  | 240.         |                       | 248.   |
| Alatrium,               | 266.         | Julix,                | ibid.  |
| Alazon, Flug/           | 341.         | - Lepontia,           | ibid.  |
| Alba Fucentis,          | 262.         | Maritimæ,             | ibid.  |
| Longa,                  | 265.         | - Norice,             | ibıd.  |
| Albania, Landichafft/34 | 1.8a:        | Penniaz,              | ibid.  |
| ger und Stabte/         | ibid.        | - Rhæticæ,            | ibid.  |
| Albanopolis,            | 296.         | Summæ,                | ibid.  |
| Albanum,                | 341.         | Tridenting,           | ibid.  |
|                         |              | bb <                  | Al-    |

| . 91                   | egijī  | er uder                       | *            |
|------------------------|--------|-------------------------------|--------------|
| Alpheus, Slug/         | . 315. | Andropolis,                   | 37Q:         |
| Alfium,                | 257-   | Andrus, Inful/                | 317          |
| Alrimum,               | 2520   | Anemurium,                    | 333.         |
| Aluntium,              | 280.   | Angli, Bolder/                | 237.         |
| Alura, Fluf/           | .29I.  | Angrivarii, Boldet/           | 235.         |
| Alyda,                 | 324.   | Antæopolis,                   | 371          |
| Alyfia,                | 302.   | Antemnæ,                      | 260,         |
| Amana, Berg/           | 346.   | Anthemula,                    | 354          |
| Amafia,                | 336.   | Anthedon,                     | 350.         |
| Amastris,              | 310.   | Anthropophagi, Wild           | er/          |
|                        | . 332. | 366.                          |              |
| Amazarbus Cæfarea,     | 334.   | Anticyra,                     | 301          |
| Ambiani, Boldet/       | 228.   | Antigone,                     | 195          |
| Ambracia,              | 300.   |                               | 294          |
| Ambrones, Bolder/      | 243.   | Antiochene , befihe Se        |              |
| Ameria,                | 259.   | Antiochia, 329.333.33         |              |
| Amida,                 | 354.   | am Tauro,                     |              |
| Amifia,                | 235.   | Margiana,                     | 359          |
| Fluß/                  | 234.   | Antipatris,                   | 348          |
|                        | 4-335- | Antitaurus, Berg/             | 337          |
| Amiternum,             | 260.   | Antium,                       | 264          |
| Amphaxitis, gandichaff |        | Anxanum,                      | 271          |
| Lager und Stadtel      | ibid.  | Apamea, 323.344.35            | 8.356        |
| Amphilochia, gandid    |        | Apamela,                      | 357          |
| 302. die Derther/      | ibid.  | Apamene Landfchafft           |              |
| Amphipolis, 299        | - 355- | Lager und Ctabte              |              |
| Amyclz,                | 314.   | Apenninus, Berg/              | 247          |
| Amplanctus, Gee/       | 271.   | Aphrodifias, 187.32           |              |
| Anagninz,              | 266.   | Aphrodifium,                  | 331          |
| Anamani, Bolder/       | 250.   | Apollonia, 286.293.32         | 1.349        |
| Anas, Bluf/            | 222.   | 357.327.                      |              |
| Anatha,                | 35 5   | Apfalus,                      | <b>a</b> 96. |
| Unathoth!              | 349.   | Apuli, Bolder/                | 271.         |
| Anchiale,              | 333.   | Apulia, 272. Die Grant        | d.feq.       |
|                        | 286.   | Ståbte/ ib Aque Calide Pifane |              |
| Ancona,                | 161.   | Sextiz,                       | , 214<br>126 |
| Ancyra, 323            | 3.324. | Statiellæ,                    | 249          |
| Andrapa,               | 229.   | Statielia,                    | 227          |
| ewintaha?              | \$20.  | - ' - Tiabotim'               | Aqui-        |
| * *                    |        | -                             | -day         |

#### die alte Geographic.

|                        |         | C. Charles             | _     |
|------------------------|---------|------------------------|-------|
| quileja,               | 253.    | Arginulæ, nful/        | 330.  |
| quilonia,              | 272.    | Argos,                 | \$14. |
| quinum,                | 267.    | Amphilochium           |       |
| quitania, 226.bie Gt   |         | 302,                   |       |
| und Derther/           | ibid.   | Aria,                  | 350.  |
| rabia,                 | 352.    | Aria, Ariana , ganb/3  | 60.   |
| deferta,353. @         | täbte/  | Grangen und Stal       | )te/  |
| ibid.                  |         | 361.                   |       |
| rabia petræa,352. bi   | e Der   | Artafpe/               | ibid. |
| ther/ ib               | d. feq. | Aricia,                | 264   |
| rabia felix,353. bie   | Grán.   | Ariminium,             | 257   |
| gen und Derther/       | ibid.   | Arisba,                | 323.  |
| rachofia, gand chafft. | 361.    | Armenia, flein/ 336.33 | 7. Ea |
| radus,                 | 344.    | ger und Statter        | ibid  |
| ræ Alexandri,          | 365.    | Armenia, groß / ibid.  | 37.   |
| rar, Flug/             | 225.    | · Lager und Stadte/    | ibid. |
| rarath/Bera/           | 337.    | Armorici, Bolder/      | 227   |
| raufio,                | 226.    | Armofara,              | 338   |
| raxa,                  | 328.    | Arnus, Flug/           | 246   |
| raxis,                 | 337•    | Arpi,                  | 271   |
| rbela, 🐪 🐔             | 7.357.  | Arpinum,               | 266   |
| rcadia, Eanbichafft/3  | 2. 800  | Arquadum, Fleden/      | 252   |
| ger und Stabte/        | ibid.   | Arrapachitis , gand/_  | 907   |
|                        | 35-349- | Arfinoë, 332.3         | 71.33 |
| rdea,                  | 264.    | Artacacna,             | 36 L  |
| relatum,               | 226.    | Artagera,              | 338   |
| reopagitæ,             | 307     | Artaxata,              | 338   |
| reopagus, Richt Di     | t in    | Artena.                | 257   |
| Athen/                 | 307.    | Arvas,                 | 359   |
| reopolis,              | 324.    | - Arvernz,             | 227   |
| rethula, Brunnen/      | 270     | Arverni,               | ibid  |
| 309.                   | -7.91   | Arycanda,              | 329   |
| retium,                | 255.    | Ujalon/                | 350   |
| rgentea Regio,         | 366.    | Afera,                 | 300   |
| rgentoratum,           | 230.    | Afculum Apulum,        | 273   |
| rgia, gantichafft/     |         | - interamnium          |       |
| Lager und Stabte       |         | - Piccaum              | ibid  |
| ibid.                  | ,       | Aliba                  | 3,6   |

|                     | Negth         | et uvet             |              |
|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Mfiens Eintheilung  | / 319.        | Avenio,             | 216          |
| Afien / innerbalb t | eg Tauri,     | Aventicum,          | 230.243      |
| 319.                |               | Aufidus, Fluß/      | 246          |
| . aufferhalb be     | eg Tauri,     | Auges,              | 299          |
| ibid.               |               | Augusta emerita,    | 214          |
| alfine/             | B11.          | Augustanica,        | 368          |
| Afines, Elugi       | 278.          | Augusta Perusia,    | 250          |
| Afifium,            | 258.          | Prætoria            | , 248        |
| A lopus, Blug/      | 315.          | Rauraco             |              |
| Aspendus,           | 918.          | Sueffionu           | m, ibid      |
| Affaceni , Boldet/  | 363.          | Taurino             |              |
| Afforus,            | 280.          | t - Treviror        | um, 219      |
| Affum,              | 922.          | Vermand             | uorum,       |
| Affyria, ganb/356.  | Brangen       | 219.                |              |
| und Städte/         | 357.          | Vindelia            | orum,241     |
| Afta,               | 249.          | Augustodunum,       | 227          |
| Aftacus,            | 302. 319.     | - magus,            | 229          |
| Afturica,           | 223.          | Aulis,              | . <b>306</b> |
| Atella,             | 270.          | Adon,               | 293.311.     |
| Atefte/             | 252.          | Auranitis , ganbid  | ant/ 309     |
| Athena,             | 307.          | Aufci, Bolder/      | 217          |
| Athefis, fing/      |               | Aufones,            | 267          |
| Athos Berg/         | 315.          | Auxinium,           | 261          |
| Athribis,           | 369.          | Axiopolis,          | 289          |
| Athyrus, Bluf/      | 287.          | Axius, Fluf/        | 315          |
|                     | 166.267.      | Axona, Tluf/        | 225          |
| Atra,               | 353.          | Azothus,            | 350.         |
| Mtracabane          | 361.          |                     |              |
| Atramitæ,Bildet/    | 354.          | В.                  |              |
| Atrax,              | e <b>9</b> 7. | 93 Albalon/         | 356.370      |
| Atrebates, Bolder/  |               | Babylonia, fib      | chal-        |
| Atrebatii , Boldet/ | 232.          | dæa.                |              |
| Atacoti,            | 232.          | Bacenis, Wald/      | 2344         |
| Attalea,            | 328.          | Bactra,             | 360.         |
| Artis, Landichafft  | soe .Die      | Bactriana, ganbiche | afft / 360.  |
| Grangen und G       | aote/         | Lager und Stal      |              |
| 306 led•            |               | Batica, 223. Gran   |              |
| Atuatuca,           | . 229.        |                     | ibid. 124.   |
| Avaricum,           | 217.          | Bactra,             | 360.         |
|                     |               |                     | Bactria-     |
|                     |               |                     |              |

#### Die alte Geographie

| Die alte Geographie.   |              |                           |                     |  |  |
|------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|--|--|
| Bactriana, ganbichafft | 4 360.       | Bejer/                    | 351.                |  |  |
| Lager und Stabte/      | ibid.        | Biblus,                   | 344.                |  |  |
| Bætica, 227. Die Gråt  | ıBen.        | Bilbilis,                 | 213.                |  |  |
| und Stabte/ ibi        | d,224.       | Brifaltia, ganb/295. Bage | r und               |  |  |
| Bagacum,               | 228.         | Ctábte/                   | ibid.               |  |  |
| Bajæ,                  | 268.         | Bifantha,                 | 286.                |  |  |
| Balearides, Infuln/    | 224.         | Bithynia, gandfchafft     | 319.                |  |  |
| Bargylia,              | 327          | Lager und Ctabt/          | ibid.               |  |  |
| Barium,                | 273.         | Bithynion,                | 310.                |  |  |
| Barnz,                 | 354.         | Bituriges,                | 227-                |  |  |
| Barygaza,              | 366.         | Bizia,                    | 287                 |  |  |
| Bajan/Land/            | 351.         | Bizona,                   | 290.                |  |  |
| Bafyra,                | 344.         | Blutium,                  | 324.                |  |  |
| Baftarnæ, Bolder/      | 238.         | Bœotia, Landfchafft/ 30   |                     |  |  |
| Bata,                  | 340.         | Stadte/                   | ibid.               |  |  |
| Batava Caftra,         | 24I.         | Bortis, Fluf/             | 212.                |  |  |
| Batavi, Boldet/        | 230.         | Boji, Boldet/             | 250.                |  |  |
| Bathanza, gandichaff   |              | Bojodurum,                | 242.                |  |  |
| die Städte/            | ibid.        | Bojum,                    | 303.                |  |  |
| Bathyanas, Flug/       | 288.         | Bolbitine/                | 369.                |  |  |
| Belgium,               | 223.         | Bononia, 218.             |                     |  |  |
| Belerides , Infuln/    | 28           | Borani, Bolder/           | 238.                |  |  |
| Beligni , Bolder/      | 262.         | Borysthenes, Blug/        | 240.                |  |  |
| Bellovaci, Bolder/     | 218.         | Bola,                     | 282.                |  |  |
| Beneventum,            | 27 L         | Bofor,                    | 3526                |  |  |
| Berga ,                | 296.         | Bolphorani, Bolder/       | 340.                |  |  |
| Bergomum,              | 251.         | Boiphorus,                | 340.                |  |  |
| Bergula,               | <b>287</b> • | Boftra.                   | 353.                |  |  |
| Bercea, 19             | 4.343.       | Botris,                   | 344•                |  |  |
| Bertula, Inful/        | 281,         | Bovianum,                 | 271.                |  |  |
| Berythus,              | 344.         | Bovillæ,                  | 264.                |  |  |
| Beffi, Bolder/         | 287.         | Bozra,                    | 391.                |  |  |
| Bethabara,             | 351.         | Brachmannes,              | 366                 |  |  |
| Bethar,                | 350.         | Bratuspantium,            | 218.                |  |  |
| Bethel/ 34             | 8.349.       | Brendavefii, Boldet/      | 290.                |  |  |
| Betheron,              | 348.         | Breuni, Bolder/           | 24[,                |  |  |
| Bethlebem/             | 349+         | Brigantes, Bolder         | 232,                |  |  |
| Bethfaida/             | 351-         | Brigantium,               | 241.                |  |  |
| Bethichemes/           | 349.         | Britannia,                | <u>231.</u><br>Bri- |  |  |
|                        |              |                           | P11-                |  |  |

| J1                  | egilte  | t uvet              |          |
|---------------------|---------|---------------------|----------|
| Britannia Superior, | 231.    | Cæfaromagus,        | 118.     |
| inferior,           | ibid.   | Cæfia Sylva,        | 234      |
| Britannifche Infuln |         | Cajeta,             | 166      |
| Rluffe / ibid. Bold | er unb  | Calabri, Bolder/    | 272      |
| Stadte/ 2           | 31.feq. | Calabria, 273. Die  | Ctabte   |
| Brixellum,          | 249.    | ibid. feq.          |          |
| Brixia,             | 251.    | Calacta,            | 280      |
| Bructeri , Wolder/  | 235.    | Calatia,            | 269      |
| Brundusium,         | 273.    | Calatis             | 290      |
| Brutii, Boldfet/    | 274.    | Caledonia,          | 232      |
| Bubacene/Land/      | 360.    | Caledonii, Bolcher/ | ibid.    |
| Bubassus,           | 3274    | Cales,              | 270      |
| Bubastus,           | 370.    | Caleti, B lder/     | 118      |
| Budalia,            | 284.    | Califfæ,            | 271      |
| Bullis,             | 293.    | Calinda,            | 327      |
| Burdegala,          | 126.    | Califia Ptolemæi,   | 237      |
| Burgundiones, Wolde | 1/237.  | Calitera,           | 295      |
| Burii, Bolder/      | ibid.   | Callicula, Berg/    | 269      |
| Burrhi, Bolder/     | 290.    | Callinicum,         | 354      |
| Bufiris,            | 369.    | Calliope/           | 319      |
| Buthrotum,          | 300.    | Callipolis,         | 287. 273 |
| Butunti,            | 2.734   | Caipe/              | 124      |
| Butos               | 369.    | Calya,              | 323      |
| Buxentum,           | 174.    | Calpbe/             | 287      |
| Byzantium,          | 186.    | Ealpdon/            | 303      |
| G.                  | -       | Camelodunum,        | 232      |
| Abalaca,            | 341.    | Cameracum,          | 229      |
| Cabafa,             | 369.    | Camerino,           | 260      |
| Cabilonium,         | 227.    | Campæ,              | 3 15     |
| Cabira,             | 336.    | Campania, 267. La   | ger und  |
| Cadmea, ber Thebat  |         | Ctabte/ .           | ibid.feq |
| €¢log/              | 305.    | Campodunum,         | 24 I     |
| Caduchi, Bolder/    | 357-    | Canaan/befibe Pale  | ftina.   |
| Cadurci, Bolder/    | 227.    | Canz,               | 3:50     |
| Carafi, Bolder/     | 129.    | Canaria, Inful/     | \$72     |
| Care                | 2574    |                     | 347      |
| Cæfar-Augusta,      | - 1234  |                     | 131      |
|                     | 0.3474  | Cannæs              | 173.     |
| Philippi,           | 345     |                     |          |
|                     |         |                     | Cape     |

#### Die alte Geographie

| Die aite                     | Geographie.                |
|------------------------------|----------------------------|
| Canopus, 369                 | Cafinum, 267.              |
| Cantabri, Bolder/ 21         |                            |
| Cantii, Boldfer/ 231         | . Cafium, 369.341.         |
| Canufium, 273                |                            |
| Capena, 257                  |                            |
| Capernaum / 340              | Klug/ 341.                 |
| Caphar Zaba/ 349             |                            |
| Capiffa, 364                 |                            |
| Capiffene/ Lanbichafft/ 364  |                            |
| Capitium,                    |                            |
| Cappabocia/ Land/ 334. 20    | ı Caitabala, 934-          |
| ger / Eintheilung und        | Caftalifder Brunnen / 304- |
| Stabte, 334.335.336          |                            |
| Capua, 26                    | Menapiorum,225.            |
| Caralis, 18                  | Caftra Charybæ, 368.       |
| Carambis, 930                | . Caftrum Minervæ, 275     |
| Carcathiocerta, 335          |                            |
| Caramena, 179                |                            |
| Caria, Land chafft/326. Lage | r gager und Ctabte/ ibid.  |
| und Stabte/ 920              |                            |
| Cariftus, gand fcafft/ 310   | Caucafus, Berg/ 9,9        |
| Carmania, gand/361. Ctabi    | t/ Caulonia, 275           |
| - ibid.                      | Caurus, Berg/ 247.         |
| Carmel/Berg/ 344             |                            |
| Carini, Bolder/ 231          | 8. Celenderis, 333.        |
| Carni, Bolcfer/ 25           |                            |
| Carpi,Bolcfer/ . 23:         | 8. Celtiberi,Boldfer/ 213. |
| Carnures, Bolder/ 21         |                            |
| Caroutum, 284                | . Cenimagni, Bolder/ 332.  |
| Carpalia, 32:                | . Cenomani, açı.           |
| Carpates, Berg/ 24           |                            |
| Carpathus, Inful/ 330        | D. Centuripa, 278.         |
| Carræ, 35                    |                            |
| Carrodunum, 337-23           |                            |
| Carfulæ, 26                  |                            |
| Carteja,                     |                            |
| Carthaginenfer Reich/ 37     |                            |
| Caferta, 270                 |                            |
| Gafilinum, 26                | Ceralus, 936.              |
| . ,                          | Cer-                       |

|                       | teath   | et moet               |           |
|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|
| Cercinna, Inful/      | 572.    | Cibyra, flein Cibyra  |           |
| Cerilli,              | 274-    | Cilicia, Landichafft/ | 3 3 2 4   |
| Cerone/               | 312.    | Aspera oder           | Tra-      |
| Ceronia,              | 332.    | chza,                 | ibid,     |
| Ceronium,             | 293.    | Campestis, il         | oid. gas  |
| Chabris, Flug/        | 315.    | ger und Ctabte/       | 333-      |
| Charones,             | 305.    | Cimbri, Bolder/       | 237       |
| Chalasus , Flug/      | 235.    | Cimolis,              | 320       |
| Chalcedon/            | 319.    | Cinga, Flug/          | 222.      |
| Chalcidene/Land/      | 343.    | Cingefii, Bolder/     | 290.      |
| Chalcidica Regio, 29  | os. die | Circellum,            | 355       |
| Grangen und Sta       | bte/    | Ciffa, Flug/          | 939.      |
| ibid.                 |         | Citheron , Balb/      | 305       |
| Chalcidicus mons,     | 277.    | Berg/                 | 315-      |
| Chalcis, 303.         | 16.343. | Cithera, Inful/       | 316.      |
| Chaldaa, 355. Lager   |         | Citinium,             | 303-      |
| Stabte/ ib            | id.ícq. | Citium,               | 331.      |
| Chalybes , Bolder/    | 321.    | Clampetia,            | 274       |
| Chalybonitis,343. 200 | ger und | Clarus, Juful/        | 317       |
| Ståbte/               | ibid.   | Claterna,             | 250       |
| Chammad Tiberiadis    | , 347.  | Claudia Plinii,       | 242       |
| Gadaræ,               | 352.    | Claudium,             | 271.      |
| Chamavi, Bolder/      | 235.    | Clazomenæ,            | 326.      |
| Chaonia, gand/ 300.   | Gran    | Clepidana,            | 239       |
| gen und Stabte/       | ibid.   | Clides,Inful/         | 532       |
| Characene/ Land/      | 363.    | Cliternum,            | 263.      |
| C barar/              | 360.    | Clufium,              | 255       |
| Charybdis,            | 277.    | Cnenis,               | 308       |
| Chauci, Die fleinen/Q | dicter/ | Cnidus, 3             | 27.312    |
| 235.                  |         | Cocalia,              | 5 56.     |
| Chefinus, Slug/       | 240.    | Coche,                | 355       |
| Chimæra, Berg/        | 328.    | Codanonia, Inful/     | 238-      |
| Chios , Inful/        | 330.    | Colefyria , Landfca   | fft/ 343. |
| Chronus, Slug/        | 239.    | Colchis , Landichaf   | t / 338.  |
| Chrysopolis,          | 319.    | Bolder / Berge        | / Flafe   |
| Chytrus,              | 332.    | fe und Stabte/ 33     | s.& leq.  |
| Ciancus, Fluis        | 339.    | Colchis,das eigentlic | bc/339.   |
| Cibalis,              | 284.    | die Ctabt/            | ibid.     |
| Cibyra,               | 323.    | Coflatia,             | 269.      |
|                       |         |                       | Colle     |
| -1 .                  |         |                       |           |

#### bie alte Geographie.

| Die aite Geographie. |           |                       |          |  |  |
|----------------------|-----------|-----------------------|----------|--|--|
| Colles Hyblai,       | P. 278-   | Criffa,               | p.304.   |  |  |
| Collodes, Inf.       | 282.      | Cromna,               | 320.     |  |  |
| Colonæ,              | 322.      | Croton,               | 275.     |  |  |
| Colonia Agrippine    | nlis,230. | Crepfibon,            | 357-     |  |  |
| Colophon,            | 316.      | Ctefiphon,            | 356.     |  |  |
| Coloffx,             | 323.      | Cuma,                 | 325.     |  |  |
| Commagene/ ganbfe    | t)afft/   | Cumæ,                 | 267.     |  |  |
| 342. Lager und G     | tadte/ib. | Cunicularis , Inful/  | 282.     |  |  |
| Comania,             | 336.      | Cures, Bolder/        | 2 do.    |  |  |
| Comana,              | * \$35.   | Curium,               | 331-     |  |  |
| Commoris,            | 334.      | Cybistra,             | 335-     |  |  |
| Comum,               | 251.      | Cyclades, Infuln/     | 317.     |  |  |
| Concordia,           | 252-      | Cydna,                | 928.     |  |  |
| Condruft, Bolder/    | 219.      | Cyllene/_             | 312.     |  |  |
| Conimbrica,          | 224.      | , Berg/               | ibid.    |  |  |
| Consentia,           | 276.      | Cyme/                 | 325      |  |  |
| Contenfii, Bolder/   | 291       | Cypera,               | 297-     |  |  |
| Cora,                | 265.      | Cyprus . Inful/       | 330.     |  |  |
| Coracefium,          | 333.      | Cyrheftica , gand / 3 | 43. die  |  |  |
| Corax,               | 282.      | Stabt/                | ibid.    |  |  |
| Corbio,              | 262.      | Cyropolis,            | 378      |  |  |
| Corcyra, Inful/      | 315.      | Cyrnus,               | 283-     |  |  |
| nigra, 3t            | fal/ 285. | Cyrrha,               | 304-     |  |  |
| Corduba,             | 214.      | Cyrrhus,              | 343.     |  |  |
| Cordyle,             | 336.      | Cyrus, Flust          | 341.     |  |  |
| Corfinium,           | 262.      | Cyflus,               | 326.     |  |  |
| Corinthus,           | · 310.    | Cythera,              | 932.     |  |  |
| Coritani, Boldet/    | 232.      | Cythnus, Inful/       | 517·     |  |  |
| Coronca,             | 305.      | Cytorum,              | 320.     |  |  |
| Cortica, Jujul       | 283.      | Cyzicus,              | 321.     |  |  |
| Cortona,             | 255.      | D.                    |          |  |  |
| Corycus,             | 933+      | DAcia, 290. ble &     | rangen/  |  |  |
| Corydalla,           | 328.      | Eintheilung un        | d Ctábi  |  |  |
| Cos, 3nful/          | 330.      |                       | bid.feq. |  |  |
| Colyra, Inful/       | 372.      | Ripenfis,             | 290.     |  |  |
| Cragus, Berg/        | 328.      | Alpestris,            | ibid.    |  |  |
| Crarea,              | 320.      | mediterrane           | a,       |  |  |
| Cremona,             | 250.251.  | ibid.                 |          |  |  |
| Creta, Inful/        | 318.      | Dalmanuthà,           | 350.     |  |  |
| 4                    | •         | c e                   | Dal-     |  |  |
|                      |           |                       |          |  |  |

### Megifter liber

| T)                     | teather  | t wet                    |        |
|------------------------|----------|--------------------------|--------|
| Dalmatia, 285. Lager   | und      | Dion/                    | 294.   |
| Ståbte/ ib             | id.feq.  | Dionyfopolis, 29         | 323.   |
| Damafcene / Banbich    |          | Diopolis,                | 336.   |
| 344.                   |          | Dios,                    | 352.   |
| Damascus,              | ibid.    | Dioscurias,              | 339-   |
| Damasia,               | 241.     | Divodurum,               | 229.   |
| Dan/                   | 345-     | Docimeum,                | 323.   |
| Danubius, Flug/        | 235.     | Dobone/                  | 301.   |
| Daphnæ,                | 341.     | Domitianus-Brucke/       |        |
| Dardania, 259, bie C   | Stabte   | Dora,                    | 355.   |
| barinnen/ ib           | id,feq.  | Dores, Bolder/           | 325-   |
| Dardanum,              | 322.     | Doris , Land (chafft / 3 | oz die |
| Daffaretz, Bolder/     | 293.     | Stabte / ibid. 327.      | Lager  |
| Daffaretia, 293. bie C | ståbte/  | und Städte/              | ibid.  |
| ibid.                  |          | Dorylæum,                | 323.   |
| Daulia,                | 296.     | Drangiana, gand/         | 361.   |
| Daunia,                | 272.     | Drepanum,                | 279.   |
| Decapolis, Eanbfchaff  | / 344-   | Drufti Graben/           | 235.   |
| Deban/                 | 35 I.    | Dubris,                  | 232.   |
| Delium.                | 305.     | Duma,                    | 351.   |
| Delminium,             | 285.     | Duria, Flug/             | 246.   |
| Delos , Inful/         | 317.     | Durobrivæ,               | 231.   |
| Delphi,                | 304      |                          | 229.   |
| Delta,                 | 368.     | Durostorum,              | 289-   |
| Demetrias,             | 298.     |                          | 231-   |
| Denfelati, Boldet/     | 287-     | Durovernum,              | ibid.  |
| Derbe/                 | 330.     | Dynæ,                    | 311    |
| Dertona,               | 249.     | Dyrrachium,              | 293.   |
| Dertofa,               | 2.22.    | e.                       |        |
| Deultum,               | 287.     | (FBal/Berg/              | 348.   |
| Dia,                   | 353.     | Eblana,                  | 233.   |
| Dianen Tempel gu       | ebbelo/  | Ebora,                   | 224-   |
| 926.                   |          | Eboracum,                | 232-   |
| Dibolia,               | 296.     |                          |        |
| Didnme/ Jufuit         | 281.     |                          | 219.   |
| Digeri, Bolder/        | 287.     | Eburonum,                | ibid.  |
| Dindymus,              | 324-     |                          | 224.   |
| Dio-Cafarea,           | 323-335. | Ebufa, Inful/            | 35%    |
| Diomedez Infulz,       | 277.     | Echatana,                | Ecbo-  |
| •                      |          |                          | ~~~    |

Digitized by Google

bie alte Geographie.

| Die                       | meG          | cograptite.          |                   |
|---------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Ecbolima,                 | 364.         | Epidamnus,           | 193               |
| Echinades, Infuln/        | 316.         | Epidaurus,           | 285.314.          |
| Echinus,                  | 295.         | Epiphanea,           | 224.141.          |
| Edessa,                   | 354          | Epirus, gandfchafft/ | 100. Par          |
| Edonii, Bolder/ 295.      | berer        | ger und Stabte/      | 1004              |
|                           | d.196.       | Eporedia,            | 248.              |
| Egnatia,                  | ± 73         | Erana,               | <del>2</del> 34.  |
| Efron/                    | 350.         | Erbeslus,            | 281.              |
| Elza,                     | 325.         | Ercta,               | 280.              |
| Elæus,                    | \$00.        | Eretria,             | 916.              |
| Elamitæ , Boldet/         | 56z.         | Ergetium,            | 281.              |
| Elana,                    | 353-         | Ericufa, Inful/      | 281.              |
| Elatria,                  | 300.         | Eridanus, Flug/      | 246.              |
| Electrides, Infulæ,       | 239.         | Erigon, gluß/        | 315.              |
| Electris, Inful/          | 277.         | Erythræ,             | 825-              |
| Eleja,                    | 354.         | Erythræum Mare,      | 363.              |
| Eleula, Inful/            | 332.         | Eryx, Berg/          | 279.              |
| Eleusis,                  | 306          |                      | 353.              |
| Elimais,                  | 362.         |                      | afft/297.         |
| Elimaitis,                | 961.         | die Stabte/          | ibid.             |
| Elis , Landichafft / 311. |              | Etrucia, 25          | 4.bif 257.        |
| und Stadte/               | ibid.        | Eubœa, Inful/        | 316.              |
| Die Stadt/                | 311.         | Eucarpiæ,            | 313.              |
| Elorum,                   | 279.         | Evia,                | 193.              |
| Elufa,                    | 391.         | Eumenia,             | 323.3244          |
| Elyma,                    | 293.         | Evonimos, Inful/     | 281,              |
| Elymotæ, Boldet/          | 293.         | Eupatoria,           | 336.              |
| Emath/                    | 351.         | Euphrates, Flug/     | 3 <u>37•</u>      |
| Emaus/                    | 349.         | Euporia,             | 295.              |
| Emelia,                   | 344.         | Euromus,             | 227.              |
| Emona,                    | 184.         | Europus,             | <u> 194</u> .296. |
| Enna,                     | 280,         | Eurotas, Fluf/       | 315.              |
| Enous, Inful/             | 281.         | Eutane,              | 327.              |
| Entella,                  | 28 <u>1.</u> | Eziongeber,          | 953               |
| Eordzi, Bolder/           | 196.         | F.                   |                   |
| Ephelus,                  | 316.         | EÆfulz,              | 254.              |
| Ephra,                    | 948.         | Falerni z            | 257.              |
| Ephraim/                  | 349.         | Fanum Fortunz,       | \$57-             |
| Ephron/                   | 948.         | Fanum Herculis,      | 181,              |
|                           |              | 66 4                 | Ps.               |

| Fanum Junonis,      | P.282.   | Gælares, Wilder/         | 250.    |
|---------------------|----------|--------------------------|---------|
| Faventia,           | 250.     | Galatia, Landfchafft/ 3: |         |
| Feltria,            | 253.     | Stabte barinnen/         | ibid.   |
| Fenniga,            | 238.     | Galilæa,                 | 345-    |
| Ferraria,           | 282-     | Obere/ibid.              |         |
| Ficaria, Inful/     | ibid.    | te/                      | 346.    |
| Fidenæ,             | 260.     | Unfere / 346.            | Lager   |
| Fidentia,           | 249.     | und Stadte/              | ibid.   |
| Firmum Picinum,     | 261.     | Gallæci , Bolder/        | 223.    |
| Flavia Pacifica,    | 287-     | Gallien/225. Die Gre     | ingen/  |
| Flevus , Gee/       | 235.     | Bluffe/ Geburge/ &       | intheir |
| Florentia,          | 254.     | lung und Stabte          | / 216.  |
| Fontes Mattiaci,    | 236.     | ſeq.                     |         |
| Formiz,             | 266.     | Gallia Cis-Alpina, 22    | r. 245. |
| Formianum , Cicer   | onis     | 247. Lager / Land        | und     |
| Mener, Guth/        | 266.     | Stadt/247. 248. fc       | . dest  |
| Forum Allieni,      | 251.     | fen Theil ift            |         |
| Appii,              | 264.     | - Trans-Padana           | , 247.  |
| Aurclii,            | 255.     | 250. Die Stadte/29       |         |
| Cornelii,           | 250.     | Cis-Padana,              |         |
| Flaminii,           | 259.     | Gallia citerior,         | 225.    |
|                     | 126,253. | Togata,                  | ibid.   |
| Livii,              | 250.     | Trans-Alpina,            | ibid,   |
| Fosfa,              | 282.     | ulterior,                | ibid.   |
| Æmiliana,           | 249.     | Narbonenfis,             | ibid.   |
| Fregena,            | 257.     | Aquitanica,              | 226.    |
| Frentani, Boldfer/  | 271.     | Lugdunentis,             | ibid.   |
| Frifi, Bolder/      | 235.     | Celtica,                 | ibid.   |
| Frifiones , Bolder/ | 235.     | Belgica,                 | ibid.   |
| Fulginium,          | 258.     |                          | d.feq.  |
| Fundi,              | 266.     | - Comata,                | ibid.   |
| Furculæ Caudinæ,    | 271.     | Gamala,                  | 351.    |
| <u>G.</u>           |          | Gangra,                  | 320.    |
| GAba,               | 346.     | Garganus, Berg/          | 247.    |
|                     | 43-344-  | Garifcus,                | 296.    |
| Gabii,              | 265.     | Garisim/Berg/            | 248.    |
| Gabreta, Malb/      | 234.     | Garfauritis, gand/335.   | die     |
| Gadara,             | 352.     | Ctabte/                  | ibid.   |
| Gades,              | 224.     | Gacumna, Blug/           | 225.    |
|                     | 2.3      |                          | Gau-    |
|                     |          | - Digitized by (         | Google  |
|                     |          | Digital Od Dy 4          | 310     |

#### bie alte Geographie.

| ote une deographic.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Gaugamela,                                                                                                                                                                                                                                         | p.356.                                                                                                                                                          | Gorgones, Infuln/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 373•                                                                                                                               |  |  |  |
| Gaulos, Inful/                                                                                                                                                                                                                                     | 282.                                                                                                                                                            | Gofen/Land/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 370.                                                                                                                               |  |  |  |
| Gaza,                                                                                                                                                                                                                                              | 350.                                                                                                                                                            | Goffai , Bolder/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362.                                                                                                                               |  |  |  |
| Gazaca,                                                                                                                                                                                                                                            | 3 58-                                                                                                                                                           | Gothini , Bolder/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 237-                                                                                                                               |  |  |  |
| Gazz,                                                                                                                                                                                                                                              | 357-                                                                                                                                                            | Gothones, Bolder/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 238.                                                                                                                               |  |  |  |
| Gebenna, Hug/                                                                                                                                                                                                                                      | 225.                                                                                                                                                            | Gracia,191. ber Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | me/Eine                                                                                                                            |  |  |  |
| Gedrofia,                                                                                                                                                                                                                                          | 3 62.                                                                                                                                                           | theilung und St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ådte /                                                                                                                             |  |  |  |
| Gela,                                                                                                                                                                                                                                              | 279.                                                                                                                                                            | Bluffe/Berge/1c.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92 - 318.                                                                                                                          |  |  |  |
| Genabum,                                                                                                                                                                                                                                           | 227.                                                                                                                                                            | bas eigentlic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | je/302=                                                                                                                            |  |  |  |
| Genauni, Bolder/                                                                                                                                                                                                                                   | 241.                                                                                                                                                            | Lager / Eintheilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ing und                                                                                                                            |  |  |  |
| Geneva,                                                                                                                                                                                                                                            | 226.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303.feq.                                                                                                                           |  |  |  |
| Genua,                                                                                                                                                                                                                                             | 248.                                                                                                                                                            | Græcia magna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 276-                                                                                                                             |  |  |  |
| Genunii, Bolder/                                                                                                                                                                                                                                   | 232.                                                                                                                                                            | Granicus , Flug/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 321.                                                                                                                               |  |  |  |
| Gerara,                                                                                                                                                                                                                                            | 350.                                                                                                                                                            | Gravifcæ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255.                                                                                                                               |  |  |  |
| Gerafa,                                                                                                                                                                                                                                            | 3 53-                                                                                                                                                           | Griechenland/Befibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |  |  |  |
| Gergefa,                                                                                                                                                                                                                                           | 352.                                                                                                                                                            | Grifones, Boldere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 242.                                                                                                                               |  |  |  |
| Gergovia,                                                                                                                                                                                                                                          | 22 7.                                                                                                                                                           | Grumentum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 274+                                                                                                                               |  |  |  |
| Gerion/                                                                                                                                                                                                                                            | 272                                                                                                                                                             | Gugerni, Boldet/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230.                                                                                                                               |  |  |  |
| Germanien / 233. bie 6                                                                                                                                                                                                                             | Brán                                                                                                                                                            | Gyarus, Injul/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 317.                                                                                                                               |  |  |  |
| gen/Berge/234. 2B                                                                                                                                                                                                                                  | álder/                                                                                                                                                          | Sprtone/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 293.                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |  |  |  |
| Bluffe/Bolder und                                                                                                                                                                                                                                  | Stádi                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.                                                                                                                                 |  |  |  |
| te/ ibio                                                                                                                                                                                                                                           | Stád:<br>1. leq.                                                                                                                                                | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |  |  |  |
| te/ ibio                                                                                                                                                                                                                                           | Stádi                                                                                                                                                           | 5.<br>T_IAdria,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261.                                                                                                                               |  |  |  |
| te/ ibio<br>Germanicia,<br>Gerrhus, Rlug/                                                                                                                                                                                                          | Stád:<br>1. leq.                                                                                                                                                | HAdria, Maure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 261.                                                                                                                               |  |  |  |
| te/ ibio<br>Germanicia,<br>Gerrhus,Fluß/<br>Gerunda Emporiæ,                                                                                                                                                                                       | Stád:<br>1. leq.<br>342.                                                                                                                                        | HAdria, Maure<br>Britannien/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 261.                                                                                                                               |  |  |  |
| te/ ibio<br>Germanicia,<br>Gerrhus,Fluß/<br>Gerunda Emporiæ,<br>Gett/                                                                                                                                                                              | Stád:<br>1, seq.<br>342.<br>341.<br>222.<br>350.                                                                                                                | HAdria, Hadriani Maure Britannien/ Hadrianopolis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 261.<br>n in                                                                                                                       |  |  |  |
| te/ ibio<br>Germanicia,<br>Gerrhus,Fluß/<br>Gerunda Emporiæ,<br>Gejer/<br>Gilead/                                                                                                                                                                  | Stád:<br>1, seq.<br>342.<br>341.<br>222.<br>350.<br>352.                                                                                                        | HAdria, Maure<br>Britannien/<br>Hadrianopolis,<br>Hai,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 261.<br>n in                                                                                                                       |  |  |  |
| te/ ibio<br>Germanicia,<br>Gerrhus, Bluf/<br>Gerunda Emporix,<br>Geter/<br>Gilead/<br>Gitcorum,                                                                                                                                                    | Stád:<br>1, seq.<br>341.<br>222.<br>350.<br>352.<br>336.                                                                                                        | Hadriani Maure<br>Britannien/<br>Hadrianopolis,<br>Hairianopolis,<br>Hairianopolis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 261.<br>in in<br>232.<br>287.<br>349.                                                                                              |  |  |  |
| te/ ibic<br>Germanicia,<br>Gerrhus,Fluß/<br>Gerunda Emporiæ,<br>Getet/<br>Gitcorum,<br>Gitcheum,                                                                                                                                                   | Stáb:<br>1, feq.<br>341.<br>222.<br>350.<br>312.<br>336.<br>313.                                                                                                | Hadrian, Maure<br>Britannien/<br>Hadrianopolis,<br>Hai,<br>Haicarnaffus,<br>Hatcarnaffus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261.<br>in in<br>232.<br>287.<br>349.                                                                                              |  |  |  |
| te/ ibic<br>Germanicia,<br>Gerrhus, Fluß/<br>Gerunda Emporiz,<br>Geset/<br>Gitcorum,<br>Gitcheum,<br>Gnoflus,                                                                                                                                      | Stád:<br>1, seq.<br>341.<br>222.<br>350.<br>352.<br>336.                                                                                                        | Hadriani Maure<br>Britannien/<br>Hadrianopolis,<br>Hairianopolis,<br>Hairianopolis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 261.<br>in in<br>232.<br>287.<br>349.                                                                                              |  |  |  |
| te/ ibio Germanicia, Germanicia, Gernus, Fluß/ Gerunda Emporiæ, Giter/ Gileab/ Gileab/ Gicorum, Gitcheum, Gnoflus, Golan/                                                                                                                          | Stáb<br>1, feq.<br>342.<br>341.<br>222.<br>350.<br>313.<br>318.<br>852.                                                                                         | Hadrian, Maure Britannien/<br>Hadrianopolis,<br>Hadrianopolis,<br>Halicarnaflus,<br>Daranber Patriard<br>Darmene,<br>Haimozia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 261.<br>in in<br>232.<br>287.<br>349.<br>327.<br>41/354-<br>320.                                                                   |  |  |  |
| te/ ibic<br>Germanicia,<br>Gerrhus, Hug/<br>Gerunda Emporiæ,<br>Gettr/<br>Gileab/<br>Gitcorum,<br>Gitcheum,<br>Gnoffus,<br>Godan/<br>Gomorta/                                                                                                      | Stád:<br>1, feq.<br>342.<br>341.<br>222.<br>350.<br>313.<br>318.                                                                                                | Hadria, Maure Britannien/ Hadrianoplis, Hai, Halicarnaflus, Jaran ber Patriard Jarmete/ Harmozia, Harmozia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 261.<br>in in<br>232.<br>257.<br>349.<br>327.<br>41/354-<br>361.<br>341.                                                           |  |  |  |
| fer ibic<br>Germanicia,<br>Gerrhus, Fluß/<br>Gerunda Emporiæ,<br>Etger/<br>Elleab/<br>Gitcheum,<br>Girtheum,<br>Gnoffus,<br>Elloan/<br>Eomortfa/<br>Gomphi,                                                                                        | 5táb<br>1. feq.<br>342.<br>341.<br>222.<br>350.<br>236.<br>318.<br>350.<br>250.<br>250.                                                                         | HAdria, Maure Stifannien/ Hadriani Maure Stifannien/ Hadrianopolis, Hai, Halicarnaffus, Saranber Patriard Sarmene/ Hatmozia, Harmozia, Harmozia, Harudes, Wölder/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 261.<br>in in<br>232.<br>287.<br>349.<br>327.<br>41/354-<br>320.                                                                   |  |  |  |
| ty ibic Cermanicia, Gerrhus:Flug/ Gerunda Emporix, Getett/ Gileab/ Giteoum, Gnoflus, Golut/ Gomortfa/ Gomba,                                                                                                                                       | 5táb<br>1. feq.<br>342.<br>341.<br>222.<br>350.<br>236.<br>318.<br>350.<br>297.<br>348.                                                                         | Hadriani Maure Dettauniten/ Hadrianopolis, Hali, Halicarnaflus, Jaran ber Patriard Darmene/ Harmozia, Harmozia, Harmozia, Harudes, Wölder/ Jagor/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 261.<br>in in<br>232.<br>257.<br>349.<br>327.<br>41/354-<br>361.<br>341.                                                           |  |  |  |
| tt' ibic Germanicia, Gerrhus.Bluß/ Gerunda Emporiæ, Gejet/ Gilcorum, Gitcheum, Gonoffus, Golan/ Gomphi, Gophna, Gordenia,                                                                                                                          | Stáb<br>1, feq.<br>342.<br>341.<br>222.<br>350.<br>336.<br>313.<br>318.<br>350.<br>297.<br>348.<br>294.                                                         | Hadria, Maure Stfannien/ Hadriani Maure Hadrianopolis, Hai, Halicarnaflus, Daranber Patriard Jarmene/ Harmozia, Harmozia, Harudes, Wölder/ Dagot/ Debron/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261.<br>in in<br>232.<br>257.<br>349.<br>327.<br>etn/354-<br>120.<br>361.<br>341.<br>236.                                          |  |  |  |
| tt ibic Germanicia, Gerthus, Bluß/ Gerunda Emporiæ, Gettuda Emporiæ, Gettuda Emporiæ, Gettuda Gitcorum, Gitcheum, Gonoflus, Gonoflus, Gomortóa/ Gomphi, Gordonia, Gordonia, Gordonia,                                                              | Stáb<br>1, feq.<br>342.<br>341.<br>222.<br>350.<br>336.<br>313.<br>318.<br>350.<br>297.<br>348.<br>294.<br>323.                                                 | Hadriani Maure Pittaunien/ Hadrianopolis, Hai, Hali, Halicarnafus, Jaran ber Patriard Jarmene/ Harmozia, Harmozia, Harmozia, Hardes, Wölder/ Jagor/ Jebron/ Hebrus, Stuß/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26r.<br>in in<br>23v.<br>287.<br>349.<br>327.<br>410.<br>361.<br>341.<br>236.<br>349.                                              |  |  |  |
| tt' ibic Germanicia, Gerrhus, Eluis Gerunda Emporia, Gejett' Gilcab' Gitcorum, Gittheum, Gonoffus, Goldus, Gomertfar Comphi, Gophna, Gordenia, Gordinia, Gordinia Gordinia Gordinia Gordinia Gordinia Gordinia Gordinia Gordinia Gordinia          | Stáb. 1, feq. 342. 341. 222. 350. 312. 236. 213. 218. 350. 297. 248. 294. 323. 317.                                                                             | Hadriani Maure Britannien/ Hadrianopolis, Hadrianopolis, Halicarnaflus, Joaran ber Patriard Joarannene/ Harmozia, Ha | 261.<br>11 in 232.<br>237.<br>349.<br>317.<br>411/354.<br>319.<br>341.<br>336.<br>345.<br>345.<br>349.                             |  |  |  |
| tv ibic Germanicia, Gerrhus, Bluß Gerunda Emporiz, Gettle Bernoriz, Goombri, Goombri, Gordina, Gordini, Gordini montes, Gordico, Prafectura, | 5táb<br>1, feq.<br>342.<br>361.<br>222.<br>372.<br>336.<br>313.<br>318.<br>852.<br>297.<br>248.<br>294.<br>323.<br>350.<br>297.<br>348.<br>350.<br>297.<br>348. | HAdrian Maure Britannien Britannien Hadrian Maure Hadrianopolis, Halicannies, Halicannies, Harmozies, Harmozie | 261.<br>11 in 232.<br>257.<br>349.<br>327.<br>327.<br>341.<br>341.<br>345.<br>345.<br>349.<br>287.<br>349.<br>287.<br>349.<br>349. |  |  |  |
| tt' ibic Germanicia, Gerrhus, Eluis Gerunda Emporia, Gejett' Gilcab' Gitcorum, Gittheum, Gonoffus, Goldus, Gomertfar Comphi, Gophna, Gordenia, Gordinia, Gordinia Gordinia Gordinia Gordinia Gordinia Gordinia Gordinia Gordinia Gordinia          | Stáb. 1, feq. 342. 341. 222. 350. 312. 236. 213. 218. 350. 297. 248. 294. 323. 317.                                                                             | Hadriani Maure Britannien/ Hadrianopolis, Hadrianopolis, Halicarnaflus, Joaran ber Patriard Joarannene/ Harmozia, Ha | 261.<br>In fin<br>232.<br>257.<br>349.<br>317.<br>317.<br>361.<br>341.<br>336.<br>345.<br>345.<br>349.                             |  |  |  |

| J1                      | rgure   | r moer              |          |
|-------------------------|---------|---------------------|----------|
| Heliopolis, 34          | 4.370.  | Hieracum, Inful/    | 282      |
| Hellas, befihe bas eige | ntliche |                     | \$23.343 |
| Græciam.                |         | Hierichus,          | 349.     |
| Helos,                  | 3 I 2.  | Hiero-Cafarea,      | 324.     |
| Helvetia, Allf: Helvet  | 2.241.  | Himera, Stabt/      | 280,     |
| bie Grangen / E         | nthets  |                     | 79.280.  |
| lung und Stabte/        | ibid.   | Hippo,              | 352.     |
| Helvetii, Bolder/       | 219.    | Sippocrene /Brunt   |          |
| Heneti, Bolder/         | 311.    | Hipponium,          | 276.     |
| Henochi, Boldet/        | 33%     | Hippius, Flug/      | 339-     |
| Heordæ, Bolder/         | 296.    | Hirpini, Bolder/    | 271,     |
| Hephæstia,              | 287-    | Hifpalis,           | 214      |
| Hephæstiades, Inful     | t/ 281. | Sifpanien / 221. bi |          |
| Heptaphonos, mo eit     | Bort    | Ben/ 121. Bluffe/   | Gintbei  |
| 7.mabl mieberbole       | marb/   | lung und Stabte,    | ibid. bi |
| 311.                    |         | 324.                |          |
| Heracles , 274.296.3    | 0.816.  | Hispania citerior,  | 211      |
| 327. 343. 371.          | 2.2     | - ulterior,         | ibid     |
| Heraclea Minoa,         | 279     | Taraconeni          | is, ibid |
| - Pieriz,               | 943.    | Hifpella,           | 258      |
| Heræus, Berg/           | 281.    | Hiftonium,          | 271      |
| Herbita,                | ibid.   | Homona,             | 319      |
| Hercinia Sylva,         | 234.    | Homonadenses, 23    |          |
| Hercinium Jugum,        | 214.    | 319.                |          |
| Herculaneum,            | 268.    | Horefti, Boldfer/   | 231      |
| Herculis Caulen/        | 214.    | Hortenfii , Mepere  |          |
| Hermaa, Inful/          | 282.    | Hostilia,           | .251     |
| Dermon/Berg/            | 346.    | Hybla major,        | 2.78     |
| Hermonassa,             | 340+    | Hyccara,            | 280      |
| Hermopolis,             | 370.    | Hydyffa,            | 3:7      |
| Hermunduri , Dolde      | T/236.  | Hydruntium,         | 273      |
| Hernici , Bolder/       | 267.    | Нуржра,             | 324      |
| Herodium,               | 351.    | Hypanis, Slug/      | 240      |
| Heroopolis,             | 370.    | Нурата,             | 297      |
| Hesperia,               | 231.    | Hyrcania, gand/219  |          |
| Hexamilium,             | 287.    | gen und Ctabte,     |          |
| Hibernia,               | 233.    | Hypfalti, Bolder/   | 287      |
| Hidrias,                | 317.    | Hypsele,            | 371      |
| Hiera, Inful/           | 281.    | Hyffiportus,        | 936      |
| Hieracome,              |         |                     |          |

## Die alte Geographie.

|                              | ,                             |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1.                           | 364. Grangen und Ctabs        |
| TAbes, 352.                  | te/ ibid.                     |
| Jadera, 285.                 | auffer bem Ganges,            |
| Japhneh, 350.                | 466.                          |
| Jamnea, ibid.                | Iugauni, Bolder/ 249.         |
| Ramnith/ 346.                | Infubres, Bolder/ 251.        |
| Janua, 248.                  | Infubria, ibid-               |
| Japha. 346.                  | Infulæ Fortunatæ 572-         |
| Japides, Bolder/ . 285.      | Infula Accipitrum, 252-       |
| Jafus, 326.                  | Herculis, 282.                |
| Jazyges, Bolder/ 240.        | v - Segèstica, 284-           |
| Aberia. 140. Lager und Ctab. | Infulen/Die fleinen um Ita.   |
| . ite/ ibid.feq.             | lien/ 276. Die groffen um     |
| Iberus, Hing/                | Italien/ 277. feq.            |
| Icaria, Inful/ 317.          | Interamnium, 2595             |
| Iceni, Bolder/ . 232.        | Jolcus, 299.                  |
| Iconium, 330.                | Jones, Bolder/ 315-           |
| 1da, Eerg/ 313 321.          | Jonia. Landfchafft/315. Lager |
| Idomena, 294.                | und Stabte/ ibid.             |
| Idumaa, Land/351. Die Stade  | Joppe/ 350.                   |
| te/ ibid.                    | Torban/Klug/ 345-             |
| Sterufalem/ 349.             | Joria, gand/296, Stadte/ib.   |
| Jefreel/ 348.                | Jotape, 393.                  |
| Tetas, 281.                  | Jototapa, 346-                |
| Iguvium, 258.                | Jovanum, 242.                 |
| Ilerda. 223.                 | Irenopolis, 334.              |
| Herges, Boldet/ ibid.        | Iria, <u>249•</u>             |
| 1lium. 322.                  | lfara,Fluß/ 221e              |
| Illyricum,285. Die Grangen   | Ifauria, ganb/329. Lager und  |
| . unb Ctabte/ ibid,feq.      | Stabte/ 329.330.              |
| Ilva, Inful/ 276.            | Ifaurum, 329-                 |
| Imbrus, Inful/ 295.          | Iscia, Inful/ 277-            |
| Imachara, 281.               | Ilmenus, Flug/ 305. 315.      |
| Imma, 343.                   | 1ffa, Inful/ 28; -            |
| Inachus, Tluf/               | Iffus, 334-                   |
| India.264. Eintheilung/Bol.  | Ifter/ Bluf/ 2892             |
| der und Stadte/ ibid. feq.   | Iftria , Dalb: 3n ul/253. Die |
| - inner bem Canges,          | Stabtes ibid.feq.             |
|                              | in Iftrus.                    |
|                              |                               |

| Diegifte                      |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| lftrus, p.190.                | Landicea/ 323.343.344.362. |
| Stalien /245. Die Grangen/    | Lapethus, 332.             |
| ibid. Eintheilung / ibid.     | Larinum, 271.              |
| Bluffe/245.246. Berge/246.    | Lariffa, 298.325.343.      |
| 243. Ctabte/ 247. fcg.        | Latini, Boldet/ 163.167.   |
| Italien/bas eigentliche/2.45. | Latium, 263.               |
| 253.Die Länder und Stad.      | Das Alte/ ibid,            |
| te Darinnen / 254.bif 295.    | das Deue/ ibid.            |
| thaca, will are               | Latopolis, 370.            |
|                               | Lavinium, 264.             |
| ibid. leq.                    | Laurentum, ibid.           |
| Ivernia, 131.                 | Laus Pompeja, 261.         |
| Julia celfa,                  | Lazi,Bolder/ 288.          |
| uliobona, 228.                | Lebadia, gor               |
|                               | Lebedus, 325               |
| Julium Carnium, 253.          | Lechœum, 311               |
| Juvavum, 242.                 | Lemnus, Inful/ 287         |
| K.                            | Lemovices, Bolder/ 127     |
| Kupha, p. 349.                | Lemovicum, ibid.           |
| Kupha, 356.                   | Lemovii, Bolder/ 238.      |
| 8.                            | Leontium, 275              |
| Abyrinthus in Egypten/        | Leontopolis, 369           |
| 371.                          | Leprion/ 312               |
| Latedamon/ 313.               | Lerna, Gee/ 214            |
| Laconica, ganbfchafft/ 313.   | Lesbus, Inful/ 910.        |
| Lager und Stadt/ ibid.        | Letæ,                      |
| Lacus Avernus, 268.           | Leucas, 201                |
| Lucrinus, ibid.               | Leucafia, Inful/ 277       |
| Velinus, Gee/ fo Solg         | Leuci, Bolder/ 229.        |
| in Stein vermanbelt/261.      | Leucophris.                |
| Zais/ eine beruffene Dirne gu | Leucolyri, Bolder/ 335.    |
| Corinin/                      | Leuctra, 306.              |
| Lalafis, 329.                 | Leuctrum, 313.             |
| Lametia, 275.                 | Liburnia, 285.             |
| Lamponia, 323.                | Libysta, 920.              |
| Lampfacus, . 821.             | Licates , Bolder/          |
| Lamus, 334                    | Lidda, 350.                |
| Langobardi, Bolder/ 237.      | Ligeris, 215.              |
| Lanuvium, 265.                | - 5 7 1131                 |
|                               | Ligu-                      |

Digitized by Google

#### die alte Geographie.

| tie aite Geographie.         |                               |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Liguria, 248. Die Grangen    | Lycia, Landfchafft/327. Lager |  |  |  |
| und Stadter ibid.feq.        | und Stabte/ 328.              |  |  |  |
| Lilybæum, 179.               | Lycopolis, 371.               |  |  |  |
| Limyra, 318.                 | Lydia, ganbichafft/324. gager |  |  |  |
| Lingones, Boldet /227.250.   | und Stadte/ ibid.             |  |  |  |
| Lipara, Inful/ 281.          | Lymirus, Slug/ 328.           |  |  |  |
| Liparæ Infulæ, 281.          | Lynceftis, gand / 296, Die    |  |  |  |
| Liffus, 287.                 | Stabte/ ibid.                 |  |  |  |
| Liternum, 267.               | Lyreffus, 313.                |  |  |  |
| Locri Epycephyri, 275.       | Lyrneffus, 329.               |  |  |  |
| Locris Epicnemidia , gand    | Lyfimachia, 287.              |  |  |  |
| fchafft/ 308. Lager und      | Lyftra, M. 390.               |  |  |  |
| Ctabte/ ibid.                | M Acedonia, 292. Lager/       |  |  |  |
| Ozolaa, ganbfchafft/         |                               |  |  |  |
| . 303. Lager und Ctabte/     | Stadte/ 292.feq.              |  |  |  |
| ibid.                        | Macellum, 335.                |  |  |  |
| Londinum, 231.               | Machærus, 35 L                |  |  |  |
| Lopadufa, Inful/ 372.        | Machmas, 348.                 |  |  |  |
| Lopfica, 259.                | Macri Campi, 249.             |  |  |  |
| Loryma, 327.                 | Macris, Juful/ 330.           |  |  |  |
| Lotophagitis, Juful/ 372.    | Maota, Bolder/ 240.           |  |  |  |
| - Lucania , 274. Die Stabte/ | Magada, 354.                  |  |  |  |
| ibid.                        | Magdala, 351.                 |  |  |  |
| Luceria, 271.                | Magdolus, 370.                |  |  |  |
| Lucus Dianæ, Aricinæ Balb/   | Mageddo, 348-                 |  |  |  |
| 164.                         | Megalla, 281.                 |  |  |  |
| Egeriæ Bald/ 264.            | Magnefia, Landidafit/ 299.    |  |  |  |
| Lugdunum, 117.               | Die Stabte/ ibid.             |  |  |  |
| Lugii, Bolder/ 237.          | bie Stabt/299.324.            |  |  |  |
| Luna, 254.                   | Majuma, 350.                  |  |  |  |
| Bald/ 234.                   | Mallus, 933.                  |  |  |  |
| Lupia, 235.                  | Malti,Bolder/ 365.            |  |  |  |
| Lufitani, Bolder/ 214.       | Malum, 331.                   |  |  |  |
| Lufttania, 222. Die Grangen  | Mandropolis, 323.             |  |  |  |
| und Stadte/ ibid.            | Mandubii, Bolder/ 227-        |  |  |  |
| Lutetia, 217.                | Mantinea, 313.                |  |  |  |
| Lycaonia, gand/330, gager    | Mantua, 251.                  |  |  |  |
| und Ctabte/ ibid.            | Marathon, 306.                |  |  |  |
| Lychnidus, 293.              | Marcanda, : 360.              |  |  |  |
|                              | cc g Mar-                     |  |  |  |
|                              |                               |  |  |  |

| Register uver                              |                                       |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Marcella, p.281                            | Medobriga, 224.                       |  |  |  |
| Marcianopolis, 200                         | Megalopolis, 213.                     |  |  |  |
| Marcomanni, Bolder/ 136.                   | Megara, 278.306.                      |  |  |  |
| Mardi, Bolder/ 319.                        |                                       |  |  |  |
| Mare Caledonium, 232.                      |                                       |  |  |  |
| rubrum, . 363.                             |                                       |  |  |  |
| Mareotis, Get/ 370.                        | Melas, flug/ 288.                     |  |  |  |
| Margania, gand/300. Die                    | Melibea, 299.                         |  |  |  |
| . Grangen und Stabte/                      | Melibocus, Berg/ 234.                 |  |  |  |
| -ibid-                                     | Melite/Inful/ 281.                    |  |  |  |
| Margis, Hug/ 289.                          |                                       |  |  |  |
| Margus, ibid.                              |                                       |  |  |  |
| Marifus, Fluff - 291                       | Memphis, 370.                         |  |  |  |
| Marobudum, 236.                            |                                       |  |  |  |
| Maronea, 286.                              | Menapia, 233.                         |  |  |  |
| Marrubium, 262.                            | Menapii, Bolder/ 228.                 |  |  |  |
| Marfaci, Bolder/ 235.                      |                                       |  |  |  |
| Marfi, Boider/ 261.                        |                                       |  |  |  |
| Marfingi, Boldet/ 237.                     |                                       |  |  |  |
| Martiana Sylva, 234.                       |                                       |  |  |  |
| Marucini, Bolder/ 261.                     |                                       |  |  |  |
| Maifaca, 364.                              |                                       |  |  |  |
| Massilia, 226.                             |                                       |  |  |  |
| Mafficus, Berg/ 247.                       |                                       |  |  |  |
| Mastya, 320.                               | Defobatene/ganb/ 362.                 |  |  |  |
| Matrona, Fluß/ 225. Mattiaci, Boldet/ 226. | Melopotamia, ganb/354. gas            |  |  |  |
|                                            | ger / Eintheilung und                 |  |  |  |
| Mazaca, 335.<br>Medi, Boldet/ 287.         | Ctabte/ 354.feq.                      |  |  |  |
| Media, ganb/357. Grangen                   | baseigentliche/                       |  |  |  |
| und Stadte/ ibid. feq.                     | 354.<br>Messana, 277.                 |  |  |  |
| - Atropatene, 377. Die                     |                                       |  |  |  |
| Grangen und Stadte/                        |                                       |  |  |  |
| ibid.feq.                                  |                                       |  |  |  |
| - Magna, ganb/358.                         |                                       |  |  |  |
| Stadte/ ibid.                              | Metaurus, Flug/ 246.<br>Metelis, 369. |  |  |  |
| Mediolanum, 232.251.                       | Methone/ 299312.                      |  |  |  |
| Mediomatrices , Bolcet/                    | Methymna, 330.                        |  |  |  |
| 229,                                       |                                       |  |  |  |
|                                            | Metro-                                |  |  |  |
|                                            | Mictio-                               |  |  |  |

Digitized by Google

#### bie alte Geographie.

| the atte deographic.   |         |                     |                |  |
|------------------------|---------|---------------------|----------------|--|
| Metropolis,            | 326.    | Mofella, Flug/      | 225.           |  |
| Mevania,               | 258.    | Munda,              | 224.           |  |
| Midæum,                | 323.    | Murgantium,         | 278-           |  |
| Milafa,                | 327.    | Muría,              | 254.           |  |
| Miletopolis,           | 32 I.   | Mutina,             | 249-           |  |
| Miletus,               | 826.    |                     | 313            |  |
| Milyz,                 | 319.    | Mygdonia , 284. Eag | er und         |  |
| Minai, Bolder/         | 354-    | Etadte/             | ibid.          |  |
| Mincius, Flug/         | 246.    | Mylæ,               | 280.           |  |
| Minnagora,             | 366.    | Myndus,             | 327-           |  |
| Minturnz,              | 266.    | Myra,               | 328.           |  |
| Misenum,               | 267.    | Myrina,             | 7-325-         |  |
| Missenia , ganbfchafft | 312.    | Myrtos, Inful/      | 331-           |  |
| Lager und Stådte/      | ibid.   | Mysia,              | 321.           |  |
| Mithridatium,          | 324.    | major,ibid. &       |                |  |
| Moca,                  | 353-    | fcaffe/321, Lager   | und            |  |
| Mæris, Stt/            | 371.    |                     | id.feq.        |  |
| Mocha, 298. Lager/E    |         | - minor, 321. &     | and,           |  |
| lung und Städte        | ibid.   | fcafft/Lager und C  | tád <b>te/</b> |  |
| ſeq.                   |         | tbid.               | •              |  |
| - Dbere/               | 288-    |                     | older/         |  |
| - untere/              | ibid.   | 312.                |                |  |
| Moguntiacum,           | 230.    | Mytilene,           | 3;0,           |  |
| Moloffi, Bolder/       | 301.    | Myus,               | 315.           |  |
| Mona, Inful/           | 233.    | N.                  |                |  |
| Monda, Bluf/           | 222.    | NAbo,               | 3ç1.           |  |
| Mons,                  | 289.    |                     | 323.           |  |
| Falernus,              | 269     | Nagidus,            | 3 <b>33</b> •  |  |
| Massicus,              | ibid.   | Naim/               | 347-           |  |
| facer,                 | 261.    |                     | 227.           |  |
| Montes Albii,          | 285.    |                     | 244.           |  |
| Ardii,                 | ibid.   |                     | 226.           |  |
| Bebii,                 | ibid.   | Narciffus, Brunnen/ | 305.           |  |
| Ceraunii,              | ibid.   | Narifci, Bolder/    | 236.           |  |
| Mopfucrene/            | 335.    |                     | 259.           |  |
| Morini, Bolder/        | 228.    |                     | 285.           |  |
| Mola, fing/            | 229.    |                     | 229.           |  |
| Mofchi, Bolder/        | 338.    |                     | 235.           |  |
| Moschici montes, 3     | 37-339- | Naucratis,          | 369.           |  |
|                        |         |                     | Nau-           |  |

| Diegifter noer      |          |                      |          |  |
|---------------------|----------|----------------------|----------|--|
| Naulochus,          | p. 80.   | Nora Caftel,         | 335-     |  |
| Naupactus,          | 303.     | Norba,               | 265.     |  |
| Nauplia,            | 314.     | Cæsarca,             | 224-     |  |
| Nauportum,          | 284.     | Noreja,              | 253.     |  |
| Naxus, Injul/       | 317•     | Noricum, 24 1. Die 6 |          |  |
| Magareth/           | 847.     | und Städte/          | ibid.    |  |
| Nazianzum,          | 335-     | ripense,             | 241      |  |
|                     | 282-327. | Mediterrane          | um,242.  |  |
| Neetum,             | 279-     | Norus,               | 289      |  |
| Neharda,            | 356.     | Notium,              | 325.     |  |
| Nomaulus,           | - 226.   | Noviomagus,          | 230.     |  |
| Nemea,              | 314.     | Nuceria,             | 270.     |  |
| Nemetacum,          | 228.     | Camellaria           | 259      |  |
| Nemetes, Boldet/    | . 230.   | Numantia,            | 213.     |  |
| Neo-Cafarea,        | 336.     | Nursia,              | 260      |  |
| Neo-Claudiopolis,   | 320.     | Nyfa,                | . \$14   |  |
| Nepete,             | 257.     |                      | 364      |  |
| Nephelis,           | 333•     | . O.                 |          |  |
| Neritum,            | 273.     | By,Berg/             | 240      |  |
| Nervii, Bolder/     | 228.     | Ocricoli,            | 259.     |  |
| Nefactium,          | 253.     | Octodurus,           | 244      |  |
| Neftus, Flug/       | 287.     | Odomantes, Bolder    |          |  |
| Deu Carthago/       | 223.     | Odryffæ, Boldet/     | 287-     |  |
|                     | 48.319.  | Odyffus,             | 290.     |  |
| Nicea,              | 283.     | Oenanthia,           | 340.     |  |
| Nicephorium,        | 314.     | Ocícus,              | 229,     |  |
| Nicomedia,          | 319.     | Octa, Berg/          | 315-     |  |
| Nicopolis, 286.289. | 00.334.  | Olbia,               | 282.328. |  |
| 337-                |          | Olbus,               | 333-     |  |
| Nilopolis,          | 37 L     | Olenus,              | 03.311.  |  |
| Ninus,              | 356,     | Olifippo,            | 224-     |  |
| Niphates, Berg/     | 337.     | Ollius, Flug/        | 246.     |  |
| Nifæa,              | 359-     | Olympenii, Bolder    |          |  |
| Nitibis,            | 354.     | Olympia,             | 311.     |  |
| Nissa               | 335.     | Olympus, Stabt/      | 317.     |  |
| Nob,                | 349.     | Berg/                | 324.332. |  |
| Nola,               | 270.     | Ony,                 | 370.     |  |
| Nomentum,           | 260,     | Onuphis,             | 369-     |  |
| Nora,               | 282.     | Ophiufa, Inful/      | 224.     |  |
|                     |          |                      | Opitet-  |  |

#### bie alte Geographie.

| Die u                  | ite O  | eograpine,                            |         |
|------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
| Opitergum,             | 252.   | Pagus Tugenus, ibi                    | d 243.  |
| Opus,                  | 308.   | Urbigenus,                            | ibid.   |
| Ora, 36                | 4.365. | Palæabiblus,                          | 344+    |
| Orbelia, ganb fchafft/ | 296.   | Palæopolis,                           | 268.    |
| Orcades, Infuln/       | 2 33.  | Paleftina, 344. Einth                 | eilung  |
| Orchomenum,            | 304.   | und Stadte, 345.34                    | 6. feq. |
| Ordovices, Bolder/     | 232.   | Palica,                               | 281.    |
| Orestis, Land/         | 293.   | Pallene/                              | 295.    |
| Oricium,               | 300.   | Palmyra,                              | 344.    |
| Orita, Bolder/         | 365.   | Palmyrenæ, ganbichaf                  | t/34%   |
| Oriza,                 | 344+   | Lager und Stadte /                    | 343+    |
| Orobii, Bolder/        | 251.   | 344.                                  |         |
| Oroanda,               | 329.   | Pamphylia, Land/ 328                  | Lager   |
| Orthofia,              | 344.   | und Ctabte/                           | 329.    |
| Osca,                  | 223.   |                                       | 354.    |
| Ofdræne,               | 354.   |                                       | 276.    |
| Off. Boldfer/          | 237.   | Pandofia,                             | 300     |
| Ofrcene , ganbfcafft / |        |                                       | 345.    |
| die Ctadte/            | ibid.  | Pangæus, Berg/                        | 288.    |
| Offa, Berg/            | 299.   | Panonium,                             | 326.    |
|                        | 295.   | Panisus, Tluf/                        | 315.    |
| Oftia,                 | 264.   | Pannonia, 283. die Gre                |         |
| Oftium Nili-Canopicu   | m,     | ibid. Eintheilung                     |         |
| 369.                   |        |                                       | d.feq.  |
| Mendesium,             | ibid.  | Pannonia superior,                    | 283.    |
| Pharniticum,           | ibid.  | inferior,                             | 284     |
| Sebenniticum,          | ibid.  | Interamnia                            |         |
| Taniticum,             | ibid.  | Ripariensis,                          |         |
| Oftracine,             | 369.   | Valeria.                              | ibid.   |
| Otrys, Berg/           | 315.   | Prima Conf                            | ularis, |
| Oxidracæ,              | 365.   | ibid.                                 |         |
| P.                     |        | Secunda Con                           |         |
| PAzya,                 | 286.   | ris,                                  | ibid.   |
| - Ladus, KillB/        | 245.   | Panormus, 280. 30                     |         |
| Pefus,                 | 321,   |                                       | .540.   |
| Pæstum,                | 274.   | Paphara,                              | 343.    |
| Paguía,                | 298.   | Paphlagonia, 320. Rag                 | ibid.   |
| Pagus Ambronicus, 229  |        | Stadte/                               | IDIG.   |
| Tigurinus, 229         | . 243. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ohus.   |
|                        |        |                                       |         |

Digitized by Google

|                      | Diegiji  | it aut                             |          |
|----------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Paphus, 331.altes un | b neues. | 309. Eintheilung                   | unb      |
| ibid.                | 332.     |                                    | to. feq. |
| Paracopolis,         | 296.     | Pelufium,                          | 369.     |
| Parætaca,            | 358.     | Peneus, Flug/ 2                    | 99. 315. |
| Parætacene,          | 355.362. | Peparethus,                        | 317.     |
| Parapamifus, gandf   | dafit/   | Peræa, gand/35 1. Ein              | thei     |
| 360.                 |          | lung und Ctabte/                   | ibid.    |
| Paraxis, 194. Lage   | r unb    | bas eigentlich                     | e/3c1.   |
| Ctabte/              | ibid.    | Lager und Stabte                   | ibid.    |
| Parifi, Bolder/      | 2 3 2.   | Perga,                             | 329.     |
| Parifii, Bolder/     | 127-     | Pergamus,                          | 321.     |
| Parium,              | 311.     | Pergufa, Ece/                      | 280.     |
| Parnaffus, ber Mi    | fen Git  | Perinthus,                         | 286.     |
| und Wohnung/         | 304.     | Peronticum,                        | ibid.    |
| Paropamifis,         | 360.     | Persepolis,                        | 361.     |
| Partais,             | 329.     | Perfia , Ronigreich /              | 361.     |
| Parthenicum,         | 250.     | Grangen und St                     | ádte/    |
| Parthenope/          | 168.     | 362,1eq.                           |          |
| Parthia, ganb/       | 358-     | Perufia,                           | 156.     |
| Parus, Juful/        | 317.     | Peffinus,                          | 314      |
| Paryadres, montes,   | 337-339- | Petorio,                           | 284      |
| Pafatgadæ,           | 361.     | Petra,                             | 3534     |
| Patala,              | 365.     | <ul> <li>- Achabarorum,</li> </ul> | 340      |
| Patæra,              | 327.     | Pertufa,                           | 218      |
| Patavium,            | 252.     | Sogdiàna,                          | 360      |
| Pathmos, Inful/      | 317.     |                                    | 127.     |
| Patræ,               | 311.     | Peucela,                           | 365.     |
| Pax Augusta,         | 214.     | Peucelaotis , Landfe               | hafft /  |
| Paxi,Inful/          | 315.     | 365.                               | •        |
| Pedafa,              | 327.     | Peucetia,                          | 272"     |
| Pejum,               | 324.     | Peucini, Bolder/                   | 238.     |
| Pelagonia, ganb/ 29  | 6. Die   | Phæftus,                           | 297.     |
| Stådte/              | ibid.    | Phalathtia,                        | 197.     |
| Pelasgia , Eand/ 29  | 7. die   | Phanagoria,                        | 340.     |
| Gtádte/              | ibid.    | Phanaræa,                          | 336.     |
| Pelium,              | 293.     | Phara,                             | 353-     |
| Pelius, Berg/        | 299.     | Pharbætus,                         | 369.     |
| Pella,               | 293.352. | Pharia, Inful/                     | 285.     |
| Peloponnelus, Sal    | b/Inful/ | Pharmacula, Inful/                 | 530k     |
|                      | •        |                                    | Phat-    |

#### Die alte Geographie.

|                               | 8 1                            |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Pharnacia, 336                |                                |
| Pharus, 370.                  | Pindus, 303                    |
| Phatelis, 327.328.348         | Berg / ber Dufen               |
| Phasis, Stabt/ 339            | Wohnung/ 301.                  |
| Fluß/ ibid.                   | Pingus, Tlug/ 289.             |
| Phagela, Reich/ 365.          | Pinnifer, mons, 234.           |
| Phellus, 327                  |                                |
| Pheræ, 299                    | Pionia, 325.                   |
| Philadelphia, 324-333         | . Pilæ, 254.                   |
| Philippi, 296                 | Pifaurum, 257.                 |
| Philippici Campi, 297         | Pifidia, ganbichafft/ 329. Las |
| Philippopolis, 286.353        | ger und Ctadte/ 329.           |
| Philiftaa , ganb / 349. Die   | Pistorium, 254                 |
| Stadt/ 350.                   |                                |
| Philomelium, 323              |                                |
| Phocis. gand/ 303. gager und  | Pityusa, Inful/ 330            |
| Ctatte/ ibid.feq.             |                                |
| Phænicia, ganb/344. Lager     | Placentia, 249.                |
| und Ctadte/ ibid.             | Planaria, "inful/ 376.         |
| Phoenicufa, Inful/ 281.       |                                |
| Phorbantia, Inful/ 28 L       | Platxa, 305.                   |
| Phrygia, gandfchafft/ 322.    |                                |
| - minor, ibid 312.323         |                                |
| major, ibid.313.              |                                |
| Phtia, 268                    | Pædiculi, Boleter/ 272.        |
| Phthiotis, 298. Ctatte/ibid.  |                                |
| Phylace/ 294                  |                                |
| Physcz, ibid                  |                                |
| Phytheculæ, Infuln/ 276.      | Pollentia, 249.                |
| Picentes , Boldet/ 261.       |                                |
| Picentia, 170                 |                                |
| Picentini, Bolder/ ibid.      |                                |
| Picenum, 261.                 |                                |
| Picti,Bolder/ 232             | Pompejopolis, 223.320.         |
| Pictones, Bolder/ 127         | Pomptinæ Paludes, 264.         |
| Piephigi, Bolder/ 291         |                                |
| Pieria , gandichafft/ 294. ga | Sanguinarius, 259.             |
| ger und Stadte/ ibid          |                                |
| Pinara, 328                   | 277 <u>-</u>                   |
|                               | Pontia,                        |

# Regifter tiber

|                                                                                                                | 2.4.    |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------|
| Pontia, Inful/ P.                                                                                              | 276.    | Promontorium Jap  | gum, *        |
| Pontus, ganb /395. Ein                                                                                         | thete . | 275.              |               |
| lung und Ctabte/                                                                                               | ibid.   | - Lacinium        | 1, 275        |
| Galaticus, 335.                                                                                                | 336.    | Lilyben           | m, 277.       |
| Cappadocius, 326                                                                                               | 5. £a , | - Maleum          | \$13.         |
|                                                                                                                | ibid.   | Minerva           | 169.          |
| - Polemoniacus,                                                                                                |         | - Mycale,         | 926.          |
|                                                                                                                | ibid.   | - Orycum          |               |
|                                                                                                                | 254.    | Pachynu           | m, 277        |
|                                                                                                                | 3:4.    | Pelorum           | ibid.         |
| Portæ Cafpiæ,                                                                                                  | 341.    | Taparam           | , 313.        |
|                                                                                                                | 341.    | - Zephyrius       |               |
| Portus Coracodes                                                                                               | 282.    |                   | - 361.        |
| Crotonientis,                                                                                                  | 276.    | Provincia Romana  | 226.          |
|                                                                                                                | 254.    | Proxenopolis      | . 370.        |
| - Gefforiacus,                                                                                                 | 228.    | Pruffa,           | 310           |
| Herculis' mond                                                                                                 |         | Pfylla,           | 319           |
| 248.                                                                                                           | ,       | Prolemais,        | 344-376       |
| - Itius                                                                                                        | 228.    | magna             |               |
|                                                                                                                | 282,    | Purpuraria Infula |               |
| Odifer,                                                                                                        | 219.    | Putcolanum, Cic   | cronis .      |
|                                                                                                                | 254.    | Meneren/          | 268           |
|                                                                                                                | 179.    | Putcoli,          | 268           |
| Trajani,                                                                                                       | 257.    | Pydna,            | 294           |
| - Ulyffis,                                                                                                     | 278.    | Pygela,           | 126           |
| Pofidonia,                                                                                                     | 274-    | Pylæ Amanicæ,     | 342           |
|                                                                                                                | 274.    | Sufides           | 361           |
|                                                                                                                | 295.    | Pylus,            | 312           |
| Prænefte,                                                                                                      | 266.    | Ppramiben in Eg   |               |
|                                                                                                                | 370.    | 371.              | yp            |
| Privernum,                                                                                                     | 266.    | Pyrrha,           | 930           |
| Procomeffus, Inful/                                                                                            | 330.    | Pytheum,          | 298           |
| Procopiana Villa,                                                                                              | 280.    | Pythia,           | : 304         |
| Promontorium Acritas                                                                                           |         | 0,                | 1,304         |
| - Actium.                                                                                                      | 301.    | Quadi, Bolder/    | 236           |
| - Chelidonium                                                                                                  |         | R.                |               |
| - Chimerium,                                                                                                   |         |                   | 353           |
|                                                                                                                | 264.    | Ragea,            | 358           |
|                                                                                                                | 255.    | Rama,             | 349           |
| 3 405:                                                                                                         | 7731    |                   | Ramord        |
| in the same of |         |                   | C. CHILLIAN D |

Digitized by Google

# bie alte Geographie.

| Ramoth/            | P.352.  | Sabini, 260. berer & | ger und  |
|--------------------|---------|----------------------|----------|
| Raphana,           | 343.    | Ctabte / ibiden      | 261.     |
| Raphiam,           | 350.    | ieq.                 |          |
| Ravenna,           | 250.    | Sabis,               | 3 61.    |
| Rauraci, Bolder/   | 219.    | Sabota,              | 354.     |
| Reate,             | 260.    | Sagalleffus,         | 319.     |
| Reatinifche Pfuge/ | 260.    | Saguntus,            | 321.     |
| Rhæteum,           | 321.    | Sais,                | 369.     |
| Rhætia , 142. Lage | rund    | Salanbria,           | 335.     |
| Ctabte/            | ibid.   | Salamin, Inful/      | 316.     |
| Rhegium,           | 275-    |                      | 47-332-  |
| Rhemi, Bolder/     | 229.    | Salanis,             | 332.     |
| Rhenus, Slug/      | 45.234- | Salapia,             | 273.     |
| Refaina,           | 354.    | Salaffi, Bolcer/     | 248-     |
| Resapha,           | 344-    | Saldenfi., Bolder/   | 2.90.    |
| Rhizinum,          | 285.    | Salernum             | 270.     |
| Rhizus,            | . 3;9.  | Salim,               | 30.      |
| Rhodanus, Flug/    | 225.    | Salon,               | 235.     |
| Rhodope, Berg/     | 288.    | Samaria, 2000/347. 1 | de Wal   |
| Rhodus, Inful      | 331.    | der und Derter be    | rinnen/  |
| Gtabt/             | jbid.   | ibid.feq.            |          |
| Rhofus,            | 343.    | tabt/                | 347      |
| Rhudia,            | 2.73.   | Samarobriga,         | 228.     |
| Riblat,            | 345.    | Samnites, Bolder/    | 270.     |
| Rhiphæi, Berge/    | 249.    | Samnium,             | ibid.    |
| Roma,              | 263.    | Samolata,            | 941.     |
| Rotomagus,         | 2.28.   | Samus, Inful/        | 330.     |
| Roxolani, Bolder/  | 240.    | Sangala,             | 303.     |
| Rubi,              | 273.    | Santones, Bolder/    | 227.     |
| Rubo, Flug/        | 234.    | Saona, Flug/         | 341.     |
| Rufrium,           | 271.    | Sardes,              | 324.     |
| Rugii , Bolder/    | 238.    | Sardica.             | 28 9.    |
| Ruscianum,         | 276.    | Sardinia, Inful/     | 2 82.    |
| Rusella,           | 255.    | Sarepto,             | 344.     |
| Rutili, Boldet/    | 267.    | Sarmatia,2 59. bie & | rangen/  |
| <b>S.</b>          | 71. 7   | Sluffe und Berge,    | ibid. &c |
| CAba,              | 353.    | feq."                |          |
| Sabaria,           | 254.    |                      | 12.72    |
| 4.3                |         | d 4                  | Sar-     |
|                    |         |                      |          |

## Register über

| -                      | *20-1-              | ,      | ~ -                           |          |
|------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|----------|
| Sarmaria Afiatica, pag | 340.                | Geboi  | m/                            | P.350.   |
| Einwohner und Gi       |                     | Sedun  | i, Bolder/                    | 244.     |
| ibid.                  |                     | Sedun  | um,                           | 244.     |
| Saron,                 | 349.                |        | i, Boldfer/                   | 236.     |
| Safina,                | 258-                | Segef  |                               | 280.284. |
| Satalia,               | 3 3 <mark>7.</mark> | Segov  | ia,                           | 223,     |
| Satricula,             | 27 I.               | Segni  | Bolder/                       | 219.     |
| Saturnia,              | 25 1.               | Segui  | ium,                          | 245.     |
| Scala Tyriorum,        | 346.                |        | Gebürge/                      | 351.     |
| Scaldis , Blug/        | 225.                | Scleue |                               | 3334     |
| Scampis,               | <b>2</b> 96.        | • •    | <ul> <li>Babylonia</li> </ul> | , 355.   |
| Scandia, Juful/        | 238.                | - :-   | - Pieria,                     | 342.     |
| Scandinavia, 3Rful/    | 238.                | Seleu  | cis,∧/342.\$                  |          |
| Scardona,              | 255.                |        | ábte/                         | ibid.    |
| Scepfis,               | 321.                | Selg   | t/                            | 329.     |
| Schephitib,            | 356.                | Selim  |                               | 286      |
| Schoenus,              | 311.                | Selin  |                               | 279.333  |
| Scodra,                | 285.                |        | æ, Wolder/                    | 287      |
| Scomius, Berg/         | 2.28                |        | na , Walb/                    | 274      |
| Scondifci , Bolder/    | 287.                |        | ones, Wilder                  | / 237.   |
| Scopuli Cyclopum,      | 278-                | Sena   |                               | 255.     |
| Scotula, 29            | 6, 297.             |        | Gallica,                      | 257.258  |
| Scupi,                 | 289.                | Senia  |                               | 285      |
| Scyathus,              | 317.                |        | nes, Boldfer/                 | 227.250. |
| Scydra,                | 294.                | Senti  |                               | 2 58.    |
| Scylacium,             | 275                 |        | s,&lug/                       | 233      |
| Scylla,                | 277.                | Gep    | )/                            | 346      |
| Scyllaum,              | 275.                | Sepy   | ra,                           | 334-     |
| Scyrus.                | 317-                | Sequ   | mi , Bolders                  | 2.19.    |
| Seythæ Europæi , T     | 36lcfer/            |        | a,Landschafft/                | 367.     |
| 291                    |                     | Serip  | hus, Inful/                   | 3 17.    |
| Scythia,               | 366.                | Seffit | es, Fluß/                     | 246      |
| intra Imaum            | , ibid.             | Seftu  | s,                            | 287-     |
| extra Imaum            | , 367.              | Seua   |                               | 341.     |
| Scythopolis,           | 346.                | Cibi   | )/                            | 354+     |
| Sebastia,              | 336.                | Sican  | abri, Boldet                  | / 230.   |
|                        | 35.339.             |        |                               |          |
| Sebennytus,            | 369.                | Gld    |                               | 147.     |
| 100                    |                     |        |                               | Gici.    |

## bie alte Geographic.

|                                |               | og. spinet             |       |
|--------------------------------|---------------|------------------------|-------|
| Sicilien/Inful/ 277.           | Berge         | Sitha,                 | -311- |
| und Ctabte/ ibi                | d.feq.        | Gittace/               | 357-  |
| Sicoris, Blug/                 | 222.          | Sittacene/ganb/        | 357-  |
| Sicpon/                        | 311.          | Smintha,               | 323.  |
| Cibe/                          | 329.          | Smyrna,                | 325.  |
| Sidicinum,                     | 270.          | Sodoma,                | 250.  |
| Sidini, Bolder/                | 238.          | Sogdiana, ganbfchafft/ | 360.  |
| Sidon/                         | 344.          | Ctable/                | ibid. |
| Sidyma,                        | 318.          | Solz,                  | 333+  |
| Sigeum,                        | 322.          | Soli,                  | 332.  |
| Siginni , Bolder/              | 291.          | Solus,                 | 280.  |
| Sibium,                        | 323.          | Cophene/Præfcdura,     | 333.  |
| Giloh/                         | 349.          | Sora,                  | 356.  |
| Silvanectes, Bolder/           | 229.          | Sothenes,              | 297.  |
| Silures, Bolder/               | 232.          | Sperchius, Fluf/       | Big.  |
| Silurum Infulz,                | 133.          | Spina,                 | L262. |
| Sincois, Bluft/                | 321.          | Spoletium,             | 259.  |
| Sinda, 31                      | 340.          | Sporades, Infuin/      | 317.  |
| Singara,                       | 354.          | Stagira,               | 295.  |
| Singudum,                      | 289.          | Stellatis, Feld/       | 269.  |
| Singus,                        | 295.          | Stephane/              | 310.  |
| Cinope/                        | 320.          | Stiria, Inful/         | 332.  |
| Sinfii, Bolder/                | 29 I.         | Stobi,                 | 296.  |
| Sintitia, gand/296. C          | taute/        | Stratonice/            | 327.  |
| ibid.                          |               | Stratus,               | 302.  |
| Sinus Argolicus,               | 309.          | Strido,                | 284.  |
| Bajanus,<br>Criffæus,          | 268.          | Strogple/ Infuls       | 281.  |
|                                | 309.          | Strophades, Infulny    | 316.  |
| Cypariffius,                   | 3c9.          | Ctromon/Flug/          | 315.  |
|                                | 309.          | Stymphalus,            | 312.  |
| Megarenfis,<br>Meffeniacus     | 278.          | Berg/                  | 3 15. |
|                                | 209.          | Sublaqueum,            | 265.  |
| Saronicus,                     | 309.          | Sucro, Blug/           | 212,  |
|                                | 239.          | Suella Aurunca,        | 270.  |
| Siphus, Inful/<br>Sirbon/ See/ | 317.          | Pometia,               | 265.  |
|                                | 368.          | Sueffiones, Boldet/    | 129.  |
| Sirmium,<br>Silcia,            | 284.<br>ibid, | Sucvi, Bolder/         | 237.  |
| ouer,                          | tula,         | Sulci,                 | 281.  |
|                                |               |                        |       |

# Regifter über

|                      | πεβιμι        | er moer                             |        |
|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Sulme,               | P.262.        | Tarvifum,                           | 251.   |
| Sura,                | 344-          | Tava,                               | 369.   |
| Surrentum,           | 26 <b>9</b> - | Tavium,                             | 324.   |
| Sula,                | 363.          |                                     | 293.   |
| Sutia,               | 361.          |                                     | 192.   |
| Sufiane, ganb/ 362.  | Ståbte/       | Taunus, Berg/ 23                    | 4.236. |
| 263.                 |               | Tauratium,                          | 272    |
| Sutrium              | 257-          | Tauri, Bolcfer/                     | 240    |
| Sybaris,             | 274.          | Taurini, Bolder/                    | 248.   |
| Sybota,              | 300.          | Tauris, Inful/                      | 285    |
| Sydra.               | 3;3.          | Tauromenium,                        | 277    |
| Sylva Calidonia,     | 303.          | Taurunum,                           | 284-   |
| Octonis,             | 234.          | Taurus, Berg/                       | 19-337 |
| Symbra,              | 318.          | Taxandri, Bolder/                   | 228    |
| Synaus,              | 323.          | Taxilla,                            | 365    |
| Synnada,             | 523.          | Teanum Apulum,                      | 365    |
| Evracular.           | 278.          | Teate,                              | 261    |
| vria. Qui. Drovingen | und           | Tebafa,                             | 330    |
| Stabte/ 341          | .& feq.       | Tectolages, Bolder/                 | 323    |
| Syginx,              | 319.          | Tegea,                              | 311    |
| T.                   | -             | Telefia.                            | 271    |
| Abrax,               | 359.          | Telmeffus,                          | 317    |
| Tacola,              | 366.          | Telo Martius,                       | 226    |
| Tage.                | 359.          | Temenothyra,                        | 314    |
| Taiphali , Bolder/   | 201.          | Tempe,ein angenehm                  | es Euf |
| Tamailus,            | 331.          | Thal/                               | 299    |
| Ta nach,             | 348.          | Tempel Veneris Eryci                | nz,    |
| Tanis,               | 369.          | 279.                                |        |
| Tannetum,            | 249.          | Temfa,                              | 274    |
| Tapori, Bolder,      | 359.          | Tenarus, Kluf/                      | 246    |
| Tabrobane,           | 366.          | Tenarus, Flug/<br>Tenctri, Bolcher/ | 235    |
| Taplus,              | 278.          | Tenedus, Juful/                     | 330    |
| Tarentum,            | 273.          | Tenos, Jujul                        | 317    |
| Tarichæa,            | 346.          | Teos,                               | 316.   |
| Tarracina,           | 266.          | Teredon,                            | 356.   |
| Tarraco,             | 222.          | Tergefte,                           | 253-   |
| Tarius,              | 334.          | Terina,                             | 274    |
| Tarreffus,           | 224.          | Termeflus,                          | 329    |
| 4 3 a                | 15            |                                     |        |
|                      |               |                                     | Ter-   |

Digitized by Google

## Die alte Geographie.

|                         |              | - Bring                               |                  |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| Terpillus, p            | .194.        |                                       | 17.179€          |
| Tervanna,               | 228.         |                                       | 8.270.           |
| Teutoburgum,            | 235.         | Tiberinun                             |                  |
| Thabæ,                  | 329.         | Tigrana,                              | 358c             |
| Thena,                  | 843-         | Tigranocerta,                         | 3385             |
| Thamna,                 | 348.         | Tigris, Flug/                         | 3372             |
| Thapfacus,              | 35 <u>4.</u> | Tigurum,                              | 245              |
| Thafus, Inful/          | 287.         | Timachus, &lug/                       | 289•             |
| Thebz, 298,305          |              | Brunnen/                              | 2550             |
| Thebe/                  | 329.         | Tiraclis,                             | 335€             |
| hypoplacia,             | 323.         | Tiffa,                                | 280,             |
| Thecua,                 | 349.         | Tium,                                 | 319              |
| Theodofia,              | 240.         | Toletum,                              | 2230             |
| Thera, Inful/           | 318.         | Toliftobogi, Bilder                   | 324              |
| Therma,                 | 279-         | Tollentinum,                          | 261.             |
| Thespia,                | 804.         | Tolosates, Boldet/                    | 2274             |
| Thesproria, ganbichafft | /300.        | Tomi,                                 | <b>890</b>       |
|                         | ibid.        | Torone,                               | 295              |
| Theffalia , 196. Lager. | Ein          | Tracheotis,                           | - 3 3 <u>5 -</u> |
| theilung und Ctadt      | 1/297        | Trachonitis, gandfd                   | afft/            |
| feq.                    | <i>"</i>     | 352.                                  |                  |
| bas eigentlid           |              | Tragurium,                            | 285.             |
| 297.bie Stabte/         | ibid.        |                                       | 7.322.           |
| Theffalonica,           | 295.         | Trajanus-Brude/                       | 280.             |
| Thirza,                 | 347-         | Trajectum,                            | ±30.             |
| Thmuis,                 | 369.         | Tralles,                              | 324.             |
| Thoz Infulz,            | 316.         | Trapezus,                             | .336.            |
| Thracia, 28 6. bie Gra  | ngen/        | Trava, Flug/                          | 235.             |
| Stabte und Bluffe /     | ibid.        | Trebia, Flug/                         | 246.             |
| & feq.                  |              | Trebocci, Bolder/                     | 230.             |
| Thronium,               | 308.         | Tres Tabernz,                         | 264.             |
| Thyatira,               | 314.         | Treventinum,                          | 270.             |
| Tiberias,               | 346.         | Trevingii, Boldet/                    | 290.             |
| Tiberiopolis,           | <b>2</b> 86. | Treviri, Boldet/                      | 229.             |
|                         | 213.         | Tricca,                               | 29.7-            |
| Tiberis, Fluß/          | 246.         | Tricornium,                           | 289.             |
| Tibur,                  | 265.         | Tridentum,                            | 242.             |
| Ticinum , Blug/         |              | Trimethus,                            | 332.             |
| Stabte                  | .250.        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                  |
|                         |              | dd 3                                  | Trimi-           |

## Marian dhan

|                          |                      | er über                |        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------|
| Triminothuritæ, Bolo     | ter /                | Valentia, 221.226      | .282   |
| rinacria, Inful/         |                      | Valefiorum Refp.244.   | ager   |
| Trinobantes, Bolder/     | <b>≥77</b> •         | ibid.                  |        |
| Triocala,                | 232.                 | Vangiones, Bolder/     | 130    |
|                          | 279.                 | Varini, Bolder/        | 237    |
| Triftolus,               | -344-                | Valates,               | 227    |
| Trocmi , Belder/         | 296.                 | Valcones, Bolifet/     | 223    |
| Troczen,                 | 324.                 | Ubii, Bolder/          | 230    |
|                          | 314.                 | Vectis, Vecta, Inful/  | 233    |
| Troja,                   | 32 2.                | Vedinum,               | 25     |
| Truentum,                | 261                  | Veji,                  | 35     |
| Tudertum,                | 2 78-                | Velia,                 | 17     |
| Tugium,<br>Tullium,      | 243.                 |                        | 269    |
| Zuinum,                  | <b>3</b> 2 <b>9.</b> | Veilocaffii, Bolder/   | 21     |
| Tungri, Bolder/          | ibid.                | Venefrum,              | 27     |
| Turdetani,230 der        | 224.                 | Veneti, Wolder/ 22     | 7. 250 |
| Turduli , Boldfer/       | ibid.                | Venetia,152. bie Gri   | nger   |
| Turias, Blug/            | 311,                 | Inwohner und St        | ábte.  |
| Turigo,                  | 229.                 | ibid. seq.             |        |
| Turones, Bolder/         | 227.                 | Vennones, Boider/      | 34     |
| Turris Libyfonis,        | 282.                 | Venufia,               | 27     |
| Zuruntus, Flug/          | 240.                 | Vera,                  | 35     |
| Tufcalum,                | <u>:</u> 65.         | Veragri, Bolder/       | 24     |
| Tulci , beğ Plinii Mepe  | ren/                 | Vercella,              | 25     |
| <u>256.</u>              |                      | Veromandui, Bolder/    | 1.2    |
| Aukia,                   | 254.                 | Verona,                | 25     |
| Tufculanum,              | 265.                 | Verulamium,            | 23     |
| Tyana,                   | 210.                 | Velonrium,             | 229    |
| Tyanitis, gand/335. gage | runb                 | Veftini, Bolder/       | 26     |
| - Craote/                | ibid.                | Veluvius , Fener, Berg | / 24   |
| Tyndaris,                | 280.                 | 269.                   |        |
| Tynna,                   | 335.                 | Vettones, Bolder/      | 124    |
| Typhoneum,               | 333-                 | Viadrus, Blug/         | 371    |
| Tyra, Fluf/              | <b>240.</b>          | Viberi, Bolder/        | 244    |
| Tytus,                   | 344.                 | Vibo Valentia,         | 176    |
| : <u>Z</u> 4,            |                      | Vienna,                | 116    |
| VAccai, Bolder/          | 223.                 | Viminacium,            | 289    |
| Vada Sabatia,            | 249.                 | Vindelicia,241. Die Gr | inte   |
| - Velaterrana,           | 254.                 | and Stabte/            | ibie   |
| ariba                    |                      |                        |        |

#### bie alte Geographie

| Die                 | nteG   | cograpnic.            |          |
|---------------------|--------|-----------------------|----------|
| Vindelici. Bolder/  | 241.   | Vulcani Infula,       | 281.     |
| Vindobona,          | 284.   | Vulcaniz Infulz,      | ibid•    |
| Vindoniana,         | 284.   | Vulturnum,            | 267      |
| Vinidi, Bolder/     | 239.   | Vulturnus, Flug/      | 246      |
| Virgilii Grabmahl/  | 268-   | Uxellodunum,          | 227      |
| Vifipetes, Boldet/  | 235.   | Uxii, Boldet/         | 262      |
| Viftula , Slug/     | ibid.  | - 333.                |          |
| Vifurgis, Hlug/     | 234.   | 20 Mib / fo fich ju ? | leronis  |
| Ulpianum,           | 180.   |                       |          |
| Ulpia Serdica,      | ibid.  | Junonis Sofpit        | z , z65. |
| Trajana,            | 291.   | х.                    |          |
| Umbria, 257. Die Gi | ángen  | XAnthus, Stadt/       | 32.8.    |
| und Ctabte/ 29      | 7.feq. | A Blug/               | ibid.    |
| Vogelus, Betg/      | 225.   | Xois,                 | 360.     |
| Volatera,           | 254.   | Z.                    |          |
| Volsci,Bolder/      | 267:   | ZAitha,<br>Zaragardia | 355.     |
| Volfinium,          | 255-   | Zaragardia;           | ibid.    |
| Vorcomum,           | 230.   | Zartan, . 1           | 348-     |
| Ur,                 | 355.   | Zazynthus, Inful/     | * 316.   |
| Urba,               | - 243. | Zela,                 | 336.     |
| Urbigeni, Boldet/   | 243.   |                       | 344.     |
| Urbinum,            | 258.   | Ziza,                 | 353-     |
| Horrense,           | ibid.  | Zoar,                 | 350.     |
| Uſclis,             | 282.   | Zompis,               | 358      |

ENDE.



) 4 %

zed by Goog

Erfelbe wolle fich / wegen Ginmachung ber Land Cartlein/folgende jur Machricht Dienen laffen: Erfilich muffen alle Cartlein von einan ber gefchnitten/auf einander gefucht/und nach ihren Numeris, famt bengefügten a.b. c. d. in Die Orbe nung gebracht werben/alfo:

- 1. 2. 3. bif 99. gehoren in Europam, I.a. 2.a. bif 16.a. gehoren in Alaman.
- ... I.b. a.b.bif . 6.b. gehörerin Africam.
- I.c. 2.c. bif 17.c. gehoren in Americam. 1.d. 2.d. bif 14.d. gehoren in Die alte Erd . 286

febreibung / welche im Undern Theil pag. 221. ans fånget.

Aum Andern / muffen bie Cartlein ihren Numeris und Pagints nacht fleiff g in 2icht genommen werben / bamit fich bad Supffer rechte ober linds gegen beffen Befchreibung tebre / welches ein jeber gefchicfter Arbeiter auß benen correct bengefenten Numeris Paginarum , gar feicht ertennen fan / und mit feiner berbrießlichen Dube / Das gange Buch burdfuchen barff.

Beil auch / Drittens / ber Rupffer Druder bann und mann/ auf Uberfeben / Die Rupffer: Diats ten mochte verfehrt eingebruckt haben/fo ift nothig/

daß vor dem Zerschneiden, ein doer zwei Cattlein mit der darunter geleckten Beschreibung conseriet werden zo die gusammen tressen; sollte es sehlenz so dinnen von berden Seiten die Schriften abgechmitten zund also gand Streissen Westen den ihren techten Dri gelgt werden; durch weiche Worlden die Godicion, so in geschnichten Odar-Walattern werden weichte werden fan.

Darauf find die Cartlein in folgender Orbenung einzumachen:

# Die Land, Cartlein welche in ben Erffen Theil

| EUROPAM genoten:                                 |
|--------------------------------------------------|
| Num. Pag.                                        |
| Das Borbild ber Belti                            |
| Europa, 2, 16.                                   |
| Portugal und Algarbia, die Beneral Carte/3. 19.  |
| Portugal absonderlich/ 4. 22.                    |
| Algarbia, 5% 25%                                 |
| Hilpania General Carte/ 6. 27.                   |
| Gallicia, Afturia, Die Abtheilung                |
| Spaniens / 7.31.                                 |
| Navarra , Arragonia , Die 2. 216theilung/ 8: 34. |
| Valentia , Murcia Die 3. 21btheilung/ 4 9:038.   |
| Andalufia, Extremadura, 4. 21btheilung/ 10. 43.  |
| Castilia Vetus & Nova, 5 2btheilung/ 11. 47.     |
| Infulæ Hifpanicæ, 6.21btheilung/ , 12. 50.       |
| Rrancfreichs Beneral. Carte/ . 13. 53.           |
| Guienne , Languedoc , 1. Abtheilung              |
| Grancfreichs/ . 14. 58.                          |
| Dauphine, 2. 21btheilung/ 1 17. 68.              |

bb s

Piccardie, 3. 21btheilung/

| - Correge and con Caragonia            |           |
|----------------------------------------|-----------|
|                                        | Num.Pag   |
| Infulæ Franciæ, 4. 216theilung/        | 17. 83.   |
| Franche Comte,                         | 18. 96    |
| Lotthringen/                           | 19. 99    |
| Italien oder Belfchlands Beneral-Car   | te/20.103 |
| Savopen / 1. Abtheilung Italiens/      | 21.109    |
| Piemons, 2. Abtheilung/                | 22.313    |
| Mayland / Parma / 3. Abtheilung/       | 23.119    |
| Der mittlere und untere Cheil worinnen |           |
| Neapolis, ober bie 4. 21btheilung/     | 24.144    |
| Teutschlande Beneral Carte/            | 25.168    |
| Die Spanische Dieberlande/             | 26.172    |
| Artois, Blandern/ Die 1.21btheilung/ . | 37.176    |
| Namur/ Luremburg/ 2. 21btheilung/      | 28.189    |
| Belbern / Brabant / 3. 21btheitung/    | 29.199    |
| Die Bereinigten Diederlande/           | 30.204    |
| Solland / Geeland/ die 1. 21btheilung/ | 31,207    |
| Dber Jfel Groningen/ 2. Abtheilung/    | 32.220    |
| Schweißerlands Beneral Carte/          | 33.226    |
| Canton Bafel/Golothurn/1.21btheilun    | 9/34-23   |
| Canton Schaffbaufen / Burch / 2.2160   |           |
| theilung/                              | 35.238    |
| Canton Grenburg / 3. Abtheilung        | 36.24     |
| Canton Unterwalben/4.21btheilung/      | 37.244    |
| Elfaß/                                 | 38.25     |
| Die Chur Burftliche Dfalt am Rhein/    | 39.262    |
| Das Chur Burftenthum Manns/ .          | 40,271    |
| Das Chur-Surftenthum Erier/            | 41.275    |
| Das Chur Gurftenthum Colln/            | 42.278    |
| Buld / Cleve / Bergen und March        | 43.282    |
| Beftphalen/                            | 44 289    |
| Luneburg/                              | 45.306    |
| Braunschweig/                          | 46.309    |
| •                                      | .Freffet  |

| . 2011       | Wt an c     | ~      |           |                |
|--------------|-------------|--------|-----------|----------------|
|              |             |        |           | Num.Pag        |
| Heffen/      | ` #         |        | ,         | 47.317         |
| Grancten &   | neral Car   | te/    | ,         | 48.327         |
| Erfte Abthei | lund bon R  | rance  | n/ *      | 49.331.        |
| Swente 21btf | eilung vor  | Franc  | Len/-     | 50.336.        |
| Dritte 21bth | eiluna pon  | Franc  | feni/     | f [1.341.      |
| Schwaben (   | Beneral @   | arte/  | ì         | 52.342.        |
| Das Herko    | athum 20    | ürtenb | era / er  | ite .          |
| 21btbeilur   | ig von Sc   | bwabe  | n/        | 4 53.345.      |
| Marggraffe   | hafft Baa   | Den/ 2 | 216thei   | lung/ 54.35 I. |
| Dritte Abth  | eiluna an   | Der T  | onau/     | 55.356         |
| Wierote 21b  | theiluna r  | on O   | trmaber   | 1/ 56.364      |
| Båpern/ De   | r erfte The | il/    | ,         | \$7.366.       |
| e e be       | r andere    | beils  | ,         | 18.375         |
| Enrol/       | ,           |        | j.        | 59.378.        |
| Crain/       |             |        |           | 60.382.        |
| Rernthen/    | b .         |        |           | 61.384         |
| Stepermar    | ď/³         | ٠,     | 4         | 62.387         |
| Defterreich/ |             | L      | 1.0       | 63.389         |
| Mahren       | 8           |        |           | 64.396.        |
| Bohmen/      | 1 ·         | 4      | 4.        | 65.398         |
| Schlesten/   |             |        |           | 66.408.        |
| Laufnit/     |             | ?      | • :       | 67.423.        |
| Sachsen/     |             |        |           | 68.427.        |
| Der Chur-    | Trång/      |        | \$        | 69.443.        |
| Meiffen/     | · · ·       |        |           | 70 445.        |
| Brandenbu    | ra/die M    | arggra | ifichafft | / 71.458.      |
| Solftein un  | o Salegn    | oig/   |           | 72.472.        |
| Mecklenbur   | ca/ Herbo   | gthum  | , ,       | 73.484.        |
| Dommern/     |             |        |           | 74.490.        |
| Preuffen/    |             |        | ,         | 75.496.        |
| Dohlen/ Be   | eneral:Cai  | te/    |           | 76.502.        |
| Litthquen/   | R #         |        |           | 77.507-        |
|              |             |        |           | 1.20%          |

Num.Pag.

| And the second s | Num  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1. Abtheilung von Pohlen/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78.  | 509.       |
| 2. Abtheilung von Pohlen/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79.  | ştı.       |
| 3. Abtheilung von Pohlen/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80.  |            |
| 4. Abtheilung von Pohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81.  | 516.       |
| Ungarn/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82.  | 518.       |
| Giebenburgen/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 5 30.      |
| Das Eurchifche Reich in Europa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 537-       |
| Taurica Chersonesus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 555.       |
| Dirofcau/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 558.       |
| Schweben/ Die Beneral-Carte/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87-  | ć 67.      |
| Benauere Borftellung von Schweben/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 572.       |
| Morwegen/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 583        |
| Dannemarch/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90,  |            |
| Die Dabnische Infuln/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91.  | 591.       |
| Sutland/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 195        |
| Die Britannifche Infuln/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 596.       |
| Engelland/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.  | 605        |
| Schottland/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 618.       |
| Straland/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96.  | 625.       |
| Sicilien/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 630.       |
| Maltha/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 634.       |
| Candial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99.  |            |
| Talance and a talance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,    |            |
| <del> 643863 643</del> 863 <del> 643</del> 863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ક્સફ | <b>≫</b> ‴ |
| Land: Carten / welche in den 3x<br>Theil gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | 7          |
| - 014 b' 01 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Num  |            |
| A SIA, bie General Carte!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.2, | I.         |
| Das Eurchifche Reich in Aften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 7.         |
| 2 - Georgien/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.a. | 26.        |
| Arabien/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.2, | 29.        |
| Berfien/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,2. | 33.        |

|                    | <u> </u>     |          |        |      |
|--------------------|--------------|----------|--------|------|
|                    |              |          | Num.   | Pag. |
| Die groffe Carta   | rep/         | •        | 6.2.   | 39•  |
| Dek groffen Mog    | io is Reich/ |          | 7.2.   | 43.  |
| Sindien dikiells o | eb Manyroi   | •        | 8.a.   | 50.  |
| ienfeits De        | g Banges/    | . ,      | 9.2.   | 56.  |
| China/             |              |          | 10.4.  | 61.  |
| Die Maldivifcher   | chiuin/      |          | I I.a. | 65.  |
| Die Inful Ceilan   | 1 1          |          | 12.4.  | 67.  |
| Infuln von Con     | na/ *        | •        | 13.4.  | 69.  |
| Die Moluctischer   | chiuin/      |          | 14.a,  | 73.  |
| Die Philippinisch  | e tniuln/    |          | 15.2.  | 76.  |
| Japan,             | A Tirlianii  | •        | 16.a.  | 78.  |
| Japan, v           | , -          |          |        | ,    |
| AFRICA,            |              | •        | r.b.   | 81.  |
| Die Barbaren ge    | egen Mieder  | gang/    | 2.0.   | 87-  |
| Die Oft Barbar     | ep/ •        |          | 3 b.   | 97•  |
| Biledulgerid und   | Zaara, -     | -        | 4.b.   | 100. |
| Egypten/           | , ,          |          | 5.b.   | 104. |
| Nigritia -         |              | -        | 6.b.   | 110. |
| Nubien/            |              | *        | 7.b.   | 113. |
| Guinea, -          | -            | -        | 8.6.   | 115. |
| Abpffinien.        |              | ·2 🕻 😘   | 9 b.   | 118. |
| Cufte von Congo    | 1            | 4        | 10.    | 124. |
| Monomotapa, C      | afreria &c.  | •        | 11,b.  | 129. |
| Zanguebar, Das     | Mitternåcht  | ige/ .   | 12b.   | 138. |
| o s bami           | ttågige/     |          | 13.b.  | 142. |
| Die Infuln Tere    | eræ und Car  | iariæ, - | 14.b.  | 142. |
| Die Infuln deß     | runen Mor    | gebürges | 415.b. | 147. |
| Madagafcar,        |              |          | 16,6,  | 148. |
|                    |              |          |        | ,    |
| TERRA ARCT         | ICA, -       |          |        | rşr. |
| Terra Antarctica   |              |          | 2,0,   | 158. |
| America Septent    | rionalis,00¢ | r dasMi  |        |      |
| ternachtige/       | •            | 2        |        | 161. |
|                    |              |          | (      | 202- |
|                    |              |          |        |      |

|                                                            |                                          |                 | Num. Pag                                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Ganada,                                                    | -                                        | • .             | 4.0, 165                                                   |
| Virginia,                                                  |                                          | <b>-</b> .      | 5.c. 169                                                   |
| Florida,                                                   | . •                                      |                 | 6.c. 171                                                   |
| Meu Mexico,                                                |                                          | •               | 7.c. 173                                                   |
| Mexico, ober                                               | New Spani                                | n/              | 8.c. 171                                                   |
| Die Untillen                                               | Infuln/                                  |                 | 9.6, 18:                                                   |
| America Meri                                               | dionalis, obe                            | r bas Mi        | tı                                                         |
| tågige/                                                    | , ,                                      | ,               | 10.0, 190                                                  |
| Teera Firma,                                               | •                                        |                 | 11.c. 19                                                   |
| Guajana,                                                   |                                          | •               | 12.6. 196                                                  |
| Peru,                                                      |                                          |                 | 13.c. 198                                                  |
| Chili,                                                     | <b>-</b> ' -                             | •               | 14.c. 204                                                  |
| Brasilien/                                                 |                                          | •               | 15.c. 208                                                  |
| Tucuman,                                                   | •                                        | •               | 16 c. 214                                                  |
| La Plata,                                                  | , <b>-</b>                               | -               | 17.C. 215                                                  |
| Das Magella                                                | nische Lanb/                             | 9               | 18.c. 218                                                  |
| <b>€</b> ⇔38;>> <b>€</b>                                   | <del>43</del> :8 <del>9-4</del>          | <b>-€</b> ∻§:&÷ | <del></del>                                                |
| Zu ber                                                     | alten Geog                               | raphia 0        | «Dåren :                                                   |
|                                                            | _                                        | •               | Num, Pag                                                   |
| T TIPani                                                   | a Vetus,                                 | -               | I.d. 221                                                   |
| Galli                                                      | a Vetus,                                 |                 | 2.d. 225                                                   |
| A Gern                                                     | qania Cis-Rh                             | ¢nana,          | 3.d. 228                                                   |
| Infulæ Britann                                             | ieæ, -                                   | -               | 4.d. 231                                                   |
| Suevia cis co                                              | danum,                                   | -               | 5.d. 236                                                   |
| Vindelicia & 1                                             | Jorienn                                  | -               | 6.d. 241                                                   |
| Helvetia antiq                                             | TOLICUM,                                 | -               |                                                            |
|                                                            | ua,                                      | •               | 7.d. 243.                                                  |
| Italia,                                                    | ua,                                      | ٠.              | 7.d. 243.<br>8.d. 244                                      |
| Italia,<br>Pannonia & I                                    | ua,<br>lliricum,                         | • ]             | 7.d. 243.<br>8.d. 244.<br>9.d. 283.                        |
| Italia,<br>Pannonia & II<br>Thracia cum B                  | ua,<br>liricum,<br>sulgaria,             | • ]<br>•        | 7.d. 243<br>8.d. 244<br>9.d. 283<br>10.d. 286              |
| Italia,<br>Pannonia & Il<br>Thracia cum B<br>Græciæ pars p | ua,<br>lliricum,<br>sulgaria,<br>rima, - | <br>-<br>-<br>- | 7.d. 243<br>8.d. 244<br>9.d. 283<br>10.d. 286<br>11.d. 291 |
| Italia,<br>Pannonia & Il<br>Thracia cum B<br>Græciæ pars p | ua,<br>liricum,<br>sulgaria,             |                 | 7.d. 243<br>8.d. 244<br>9.d. 283<br>10.d. 286              |

| . ~                    | +100+ 411 | ~~~~    | ~~~   | *******               |    |
|------------------------|-----------|---------|-------|-----------------------|----|
| Palæstina,<br>Egyptus, | -         |         | •     | Nun<br>13.d.<br>14.d. | 34 |
| SI                     | ımma d    | iller L | and:  | <b>Lar</b> ten        | :  |
| 31                     | Europa    | gehi    | ren/  | 99.                   |    |
|                        | Asia,     |         | -     | 16.                   | 7  |
|                        | Africa,   | -       | -     | 16.                   |    |
|                        | Ameri     | ca, ·   | · ·   | 18.                   |    |
|                        | Geogra    | phia a  | ntiou | a. T 4.               |    |

Summa, 163.

Mann nun der Zhudbinder diefer Ambeifung fich feiffig gebrauchen / und die Rupffer darnach richtig einiegen wich / lo fan darmit aller beforgender Grichbum im Winden abgeleinet/und des Zhudfamt den fan Cartleinin feiner gebührenden Ordnung gehatten / und von allen flebbadern nung der der Griefelen gebraucher.

nach dero Befallen gebrauchet werden.

A 1745



#### Erinnerung an den Geneigten Lefer.

Beilen p. 502. & fegg. biß 528. ber Colomna Litul Ceutschland über Bohlen Litthauen und Suns garn auf Berfeben gefest worden, als fan felbiger nach Belieben veranbert merden.

#### Additamenta.

Ben Francen und an dem Rheinftrohm fehet gu erinnern/baß in benfelbigen ganden/gleich wie in Schwaben / fich auch eine unmittelbar frege Reiche Ritterichafft befinde / fo man gu beg Les fere Nachricht bengufugen auch Dienlich erachtet bat.

# Sonften beliebe der Geneigte Lefer nach

folgende Behler ju corrigiren: Fatte I. p. fs. l. ieje Gascogne. p. 59 l. 32 liefe Quercy. p.64.1.6. Hefe Pamiers. p.179.1.20. liefe Clups: p.237. 1.6. liefe Murter Gee. p. 284.1.18. liefe Beladbad. p.346. 1.32.liefe Remf. p.463.l.21.liefe Rupin. p.489 l. 3.liefetve-Bac. p.531.1.22.litfe Maromarufius. p.551 1.30.liefe Attica.

Parte II.p.11. 1.12. liefe Sinobi. p.24. Allhier ftehet Bagdat, die Stadt/ swenmabl befchrieben/fan alfo bas eine bars bon aufgelaffen merden. p.68. l.zz. Hefe Pico. p. 289. l.17. liefe Darbanier. pag. 306.l. 20.liefe Cereris por Ciceronis, 9.323.l.ult. liefe wor Diefe Ctabt / biefer Ctabt. p.328. L.16. liefe por medis, mediis. p.36,1.9.liefe Pompejopolis. ibid. L12. liefe Pontica.